



DER REICHSORGANISATIONSLEITER DER NSDAP, HAUPTSCHULUNGSAMT u. SCHULUNGSAMT DER DAR nationalfozialiftische Funkillustrierte



hauptschulungsamt der USDAP. und der DAF.

### Mus dem Inhalt:

| "Ein Rampf um deutsche Palmen"                           | <br> |    |   | Seite 282 |
|----------------------------------------------------------|------|----|---|-----------|
| Mowerier:<br>"Enfdecker um der Ehre willen"              | <br> |    |   | Seite 289 |
| Dr. E. Dolo:<br>"Leibebühungen im deutschen Mittelalter" | <br> | ٠. | • | Seite 287 |
| "Männer ber Bewegung sprechen"                           | <br> |    |   | Seite 293 |
| Pan Ricce:<br>"Das Zeitalter der Entbechungen"           | <br> | ř. |   | Geite 295 |
| Deutscher - mert' Dir bas!                               |      |    | , | Scite 314 |
| ABE ber Außenpolitik                                     | <br> |    |   | Seite 316 |
| Das beutsche Buch                                        | <br> |    |   | Geite 319 |

Daul Schnoeckel: Dr. Carl Peters.

# Zin Kämpfer um deutsche Palmen

Dentidland bat nur einen Carl Peters gehabt, und wenn die von ihm gebiften glaggen noch beute wehren, fo batten wir ein Groß-Dentich Afrika vom Rap Guardafui bie Dlabagastar. Geine Rubnbeit wird erft bei Erfennt. nis ber Catiade ridtig gewürdigt, bag in Ditafrita meber Sanbele ned Muneuentationen vorhanden waren, die Weraulaffung ju einem Gingreifen boten. Ochon bei bem erften Beographiennterricht brach er beim Unblid ber Weltfarte in Die Morte aus: "Warum baben wir feine Rolonien?" Gein raftlofer Beift und innerer 2Bunich nach Betatigung jum QBoble bes Maierlandes erhoben ibn frubicitig über ben Durchidmitt feiner Laubelente. Leiber traf auch ibn ber Gluch bes Dentiden, feine genialen Bubrer erft angnertennen, wenn es gu fpat ift.

Er wurde am 27. September 1856 ale Gobn eines Paftere in De u haus ber Elbe geboren und fin Ginne einer evangelifden Paflorenfamilie idlicht und einfad erzogen. Frubzeitig entwidelte fich in ibm ein gewiffes Draufgangertum. Co auferte er van fid) felbit, bag es ibm als Knaben weniger barauf angefommen mare, in ber Schule bormarisjutonimen, als ber erffe nuter ben Befabrten in Felb und ABald ju fein. Mach bent Ableben feines Waters begann für bie Familie Peters eine forgenvolle Beit. In Ertenntnis ber ichwierigen petuniaren Lage beichloß ber inmiiden gur Untertertia beraufgerudte Cobn, fich fein Schuigelb durch Prevatunterricht felbit ju berbienen. Muf ber fenbalen Schule ju Ilfelb galt eine derartige handlungeweise jeboch ale nicht fanbesgemäß, und weungleich fich Peters ruduchtelos burchgufegen verftanb, umrbe bech in

jenen Jahren gegen den damals herrichenden Klassendünkel und Rastengeist ein berartiger Widerstand in ihm entfacht, daß dieser frater zum ofienen Rampf gegen den preußischen Par-lamentarismus führen nuchte.

Coon ale Couler und Ctubent forderte er von feinen Rameraben rudhaltlofe Unterwerfung unter feinen Willen. Diefer unbengfamen Billenstraft batte er feine großen Erfolge im Leben ju verbauten. Zum erftenmal murbe auch burch ibn im bentiden Wereinsleben bas Rubrerpringip fichtbar. Er verftand es, in ben Heinen Borftanben der von ihm gegrunbeten Befellichaften biltatorifche Wollmachten gu erbalten. Anbererfeits batte er niemals ben Drang gehabt, fich bei ben vorgesehten Beborben beliebt gu maden. Geine attive Beteitigung an ben Berfammlungen ber antifemiti. fcen Bewegung führte ferner baju, baff fich jablreiche Wirtidiaftelreile gegen ibn menbeten, Die viel bagu beitrugen, ibm fein Leben gu eridemeren und feine glanzende Laufbahn zu gerftoren. Auf eigenen Bunich ftubierte er Geldidte, Geographie und Jura. Gein Aufenthalt in London Aufang ber achtziger Jabre, ber ibnt durch Beemandte ermöglicht murbe, regte ibu an, fid fur prattifche Relonialpolitit ju intereffieren. Alls man um biefe Zeitwenbe begann, ben Befisftand Afritas bom internationalen Genchispuntte aus ju regeln, und eine allgemeine toloniale Welle in Deutschland ein fehte, glaubte er ben Zeitpuntt gum Sanbeln für getonmen. Rein Geringerer als Bismard wurde durch einen Artitel ber englischen Preffe auf ibn aufmertiam, fo bag er an ben Dand idrieb: "Wer ift Petere?" Dadbem er idon eine fructbringenbe Tatigleit in Dilafrita

entwidelt batte, grundete er, taum Babrig, bie Deutich - Ditafritanifde Befell. Idonft, bie ibn gur Canbermerbung an bie oftafritanifche Rufte fandte. Die gur Berfugung fichenden Belbuittel maren auferft gering, und ce tlingt faft unglaublich, daß er mit feinen wenigen Gefreuen, taum an ber Rufte gelanbet, am 4. Degember 1884 bort bie beutiche Glagge biffen tonnte. Alle er fich nach vollenberer Zat an biefem Abend jur Rube begab, fprach er bie bentwürdigen Worte aus: "Die berrlid foldftes fid unter beutschen Palmen."

Seinem raid entichloffenen Bugreifen in Werbindung mit bem von Bismard und Raifer Bilbelm I, am 27. Februar 1885 ansgeldriebenen Schugbrief, der die gemachten Erwerbungen anertaunte und unter beutide Oberbobeit ftellte, ift unfere größte und iconffe Rolonie ju verbanten. England wurde burd bie energifden Magnabmen Dr. Carl Peters' vollig überreicht, mußte fich aber trot aller Ginfpriche ichliefilich bem maditigen Deutschen Reiche figen. Durch gefchidte Wertrage erweiterte er bann ben Befin; fo 1887 burch biplomatifche Berbanblungen mit bem Gultan von Canubar um ben gefamten Millenfirid).

Seine natürliche Weranlagung jum Berrenifandpuntt tam ibm bei ber Erwerbung ber Rolonie jugute. Er bat feine Stellung ale Beifer ben Gingeborenen gegenüber dete ju mabren gewußt, mobei er fich von bem Gebauten letten ließ, daß die Farbigen einer feften und energifden, aber gerechten Rubrung beburien. Diefer Befichtepunkt ning auch beinte noch in Ufrita beachtet werben. Der jegige Quebr-

minifter Pierow ber Gubafrifani. den Union bat auf biefe Satfache in letter Beit wiederholt bingewiesen. Im übrigen barf man bas beutige Afrifa nicht mit bem bamaligen vergleichen. Der idmarge Erbteil batte um bie Babrbundertwende, wie fein anderer Kontinent, ungeheure Umwälzungen burchzumachen. In ben achtgiger Jahren bes vergangenen Jahrhunderts waren weite Bebiete in Afrita noch fo gut wie unerforicht. Beute ift bie Zivilifation in bie entfernteften Eden und Biufel vorgetragen, und ber Gingeborene bat gelernt, fich feines Bertes bewunt gu fein. Diefe feine geiflige Uniftellung bat naturgemäß ein verändertes Berbattnis jum Europaer geichaifen.

Die Rampinatur in Dr. Carl Peters verbinberge ibn, in ben Eingeborenen etwas anberes ju feben als ein Wertzeug, um bie geftedten Biele ju erreichen. Wenn notig, bolte er unter Anwendung von Gewalt bas Lebte aus feinen Astaris beraus. Trendem erfreute er fich bei ibnen einer großen Beliebtbeit, und barin liegt bas Bebeimmis feiner Erfolge. Geine bewunde rungewurdige Guergie und bie Ergebenbeit ber ibm nuterftellten Schwarzen febte ibn überhanpt erft in Die Lage, Die Erpebittonen burdituführen.

Die Comalis gingen für ibn burdit Beuer, ja fie idjeuten fich nicht, bie gefürchteten Maffaitrieger unter femer unerfdrode nen Führung augugretien, mm fie bann auch fiegreich ju ichlagen. In biefen Tagen eutfland unter ben Eingeborenen ber Rriegogelang: "buana minbua ein inpanda idiaro" (unfer Bubrer ift ber Glurmer ber festesten Dorfer). QBeitere Streifzüge brachten ibn ben Zana aufwarte durch Uganda bis pint Wiltertafee.



Die erflen beutlden Roleniften. Eine ber frühelten Sarmbaufer in Deutiche Butterft

Go fdritt er siegreich vorwärte von Etappe ju Etappe, bem bentichen Mamen Macht und Beleing verichaffend. In den folgenden Jahren wurde er junt deutschen Kommistar bei ben Grengregulierungen zwijden dem Killing nicht der Kuffe ernannt.

Einen empfindlichen Schlag fur ibn bilbete bas Abtommen im Jahre 1890, burd bas Belgoland gegen Uberlaffung ber Schusberrichaft von Bitu, Complitand und ben größeren Teil Ganfibare von England an Deutschland abgerreten murbe - alfo faft ber Balfie unferes oftafritaniiden Benges. Granlen lagte bamale, man babe peine Bofe für einen Rnop f" gegeben. Jebenfalle lofte bie Madridt baruber, bie er in Bagamojo erbielt, bittere Bedanten bei ibm aus. Stumm und in fich gefehrt nabm er bie Mitteilung entgegen, obne ein weiteres Wort baruber ju verlieren. Unbeirrt ging Peters feinen Weg weiter bis jum Jahre 1897, in bem bie große Eragit feines Lebens einfente.

In der heimat wurde er wegen angeblicher Grausankeiten gegen die Eingeborenen angegriffen und ausgerechnet vom Reichbig zur Dienstentlassung verurteilt. Der engberzige Kontinentalgeist und das Burgertum des damaligen Deutschlands verslanden ihn und seine großtugigen Pläne nicht, soust bätte die einsache Tatlache — hinrichtung zweier Spione und eines verkommenen Madchens — niemals solche Bersendungen gezeitigt. Deutsche Dumanitäte duselei passt nicht nach Airifa, und nur energische Olaturen kontinen in einem neuerwordenen Kolonialtand die gewaltigen Vorteile eines Peters erreichen. Getränft und misseunig siedelse Peters nach England über.

In ben Jahren 1898 bis 1911 unternahm ber nie raftende Mann weitere Forschungsreilen nach Subafrita, wo er u. a. die Theorie ausniellte, daß sich zwiichen bem Sambe fi und Labi bas Goldland des Abertums, Opbir, befande. Bei Kriegsonsbruch lehrte er in die Heimat zurück. Wilhelm II. erlannte schließlich die großen Verdienste des Mannes an, und nachdem er ben Litel eines Reichstommissans a. D. verliehen bekommen hatte, wurde ibm vom Kailer 1914 aus besten Dispositionssonds eine jahrliche Pension bewilligt.

Die Strapojen, erlittenen Rranfungen und

Melariaansalle zehrten aber an Peters. Er brauchte dem Zusammenbruch seines Bater-landes nicht mehr zu erleben und flack vor dem 63. Geburtstag am 10. September 1918 in Wolt dorf an Berzichwäche, wahrend die beutsche Flagge noch über Oftafrita wehre. Die Stadt hann over bot der Peters'schen heimat ein Ehrengrab auf dem Engesobber Friedhof an, und so schlummert er dort inmitten anderer berühmter Männer. Seine deutschoftschaffeitanische Flagge, die er stets bei nich gesührt, wurde ihm als schonster Schund mit in das Grab gegeben. Auf der einsachen Marmorplatte steht turz und schlicht: Dr. Carl Peters.

Seine weltaufdaulide Stellung wirb burch ben lesten Abidnitt feiner Lebenberinnerungen gekennzeichnet. Er fdreibt barin:

"Ich nabe mich jest wohl bem Abichluß ber mir zugemessenn Lebenszeit. Am Tage nach nieinem Tobe werbe ich meiner Aberzeugung nach bas fein, was ich am 26. September 1856, bem Tage vor meiner Geburt, gewesen bin Was wir vor biefem Leben waren und nach ber wieder fein werden, wiffen wir nicht. Mur fann es nicht Michts fein. Denn fonst wären mir auch beute nicht.

Ich finde nicht, daß ber Tag vor dem 27. September 1856 und die Jahrtausenbe, welche ibm verbergingen, besondern schredlich für mich geweien find. Ebenso bin ich überzengt, daß die Zeit nach meinem Tode nicht fürchterlich sür mich sein wird. Unrubig und sorgenvoll ist ausschließlich die Zeit vom 27. September 1856 bis zu meiner Todesstunde geweien. Aber auch dieses Zwischenipiel, welches mir heute eine so überstütinge Unterbrechung zu sein scheint, wird seinen Zweit im Zusammenbang des großen Maturgangen irgendwie gehabt haben."

Bur die Größe Deutschlands hat toum je ein Derz warmer geichlagen. Dr. Carl Peters war es, ber burch Laten und Schriften bas beutsche Bolf wachgerüttelt bat. Troß aller Berbitterung, troß langen Ausenthaltes in England ist er kernbeutsch geblieben und hat Deutschland unausgescht vor den Rankelpielen ber anderen Bolter gewarnt. Paul Leutwein nannte ibn "ben weltpolitischen Etkehard bes beutschen Boltes".





http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg3\_f8/0007

© Universitätsbibliothek Freiburg



Das Oseberg - Schiff Grab der Königin Aese, Norwegen (850 n. Chr.) Länge: 21,5 m, Breile: 5 m

Aufn.: E. Stoeillner, Berlin

"Südlich von Grönland liegt Zelluland, dann kommt Markland, und von dort ift es nicht weit nach Winland dem Guten; von diesem glauben einige, daß es mit Ufrika zusammenbänge. Wenn bas so ift, dann muß das Weitmeer zwischen Winland und Markland einströmen. Es wird gesagt, daß Thorfinn Karlsesni ausgezogen war zur Suche nach Winland dem Guten; er kam dorthin, wo das Land vermutet wurde, beharrte aber nicht barauf, es auszubeuten ober dort eine Miederlassung zu errichten. Leif der Glückliche sand als erster Winland . . ."

So berichtet der 1159 verstorbene beste mittelalterliche Kenner des Nordens, Abt Nifolaus des Blosters Thingepre. Und der Domberr Idam von Bremen schrieb nach einer Reise jum König der Danen (1072): "Der König nannte auch eine von vielen im Meer aufgefundene Infel, welche Wintand genannt wird, weil dort Weinstöcke wild wachsen und vortrefflichen Wein geben. Auch daß Getreide dort unausgesät reichlich vorbanden ift, baben wir nicht durch märchenbaftes Gerücht, sondern durch zwerlässige Berichte der Danen er fabren ... " Aledritter berichtet Snorri Sturlasfobn, Jelande bedeutendfrer Gelebrter in seinem Geschichtewert Beimefringla: "Bonig Olaf fandte in demfelben Frühjahr den Leif Erichssohn nach Grönland, dort das Christentum zu verkunden, und dieser fubr im Sommer nach Grönland. Im Meere nabm er eine schiffbrüchige Mannschaft an Bord, die nicht weiter konnte und fich auf einem Schiffswrack befand. Er kam im Sommer nach Grönland, und dann fand er Winland das Gute; er batte bei fich einen Priefter und gelehrte Manner und fubr zum Winter aufenthalt nach Brattabild zu Erich dem Roten, seinem Dater. Die Manner nannten ibn feitdem Leif den Glücklichen: aber fein Vater Erich fagte, es bebe einander auf, daß er die Schiffbruchigen gerettet und den Spiegelfechter nach Grönland gebracht babe. Das war der Priefter . . . "

Go baben nordische Menschen ein balbes Jahrtausend früber als der Genueje Christoph Bolumbus das Land im Weffen entdeckt, dem beide Male ein Deutscher den Mamen gegeben bat, damale Winland, fpater Umerita. Machdem Erich der Rote 982 bis Grönland vorgedrungen war, fubr fein Sobn Leif um das Jahr 1003 weiter nach Westen und fand das Meuland, dem einer seiner 35 Begleiter, der Deutsche Cyrkir, den Mamen Winland gab. Weitere fühne Wiftingerfahrten folgten diefer ersten. Jedoch nicht aus perfönlicher Gewinnsucht waren die nordischen Entdecker binausgefahren, sondern um der Ehre willen, wie die Ueberlieferung genau berichtet und beweift. In Diese Tatsache wollen wir denken, wenn unsere Augen den stolzen Rest des Königsschiffs von Oseberg bewundern, der als reich betreutes Grab der nordischen Königin Ilasa gefunden wurde. Und sieben Jahrtausende alt ift das ebenso wie der älteste Pflug auf deutschem Boden gefundene alteste Ruder der Menschen. So ift diese nordische Grabstätte der stolze Ausdruck einer bisber unübertroffenen großen Vergangenbeit germanischen Volkstume, deffen Erbe une beute Pflicht und Ebre ift. Wo immer die Geschichte menschlicher Entdeckungsfahrten und Forscherfühnbeit behandelt wird, da muß der edle Geift des Dieberg Schiffes zuerst genannt werden, und die tatenfrobe todtrogende Rübnbeit jener Belden die folange vergeffene allgemeine Uner kennung finden. Belden, die mit ihren leichten Booten aus fubren und die um Eid und Ebre in mannerbundischer Bamerad schaft dem Unbekannten entgegen zu steuern wagten bis das Element ibrem barten Willen unterworfen war und der männliche Glaube Sieger blieb über alles, was nur ein Menschenberz

liche Totenschiff von Oseberg uns Menschen einer Zeit der Militarissierung aller Elemente die wichtige Lehre geben, daß stärker und edler als die Kraft der Elemente der Wille ist, der sie beberrscht und seine Ziele auch gegen ihre Gewalt zu sinden weiß.



Dr. J. Doldy:

## Leibesübungen im Mittelalter

In moiten Rretien finbet man bie Annicht verbrettet, bag bie Leibenibungen, gebas mete Euruen und Umeinanberlaufen und Springen und Baden und Communion" eine Deminicab rmg ber mobernen Zett fet, mabrent man in ber jog, guten alten Beit feine torperlichen Bemiguigen aufferhalb ber Arbeit auf ben 20ca til einem giten Urinte und zuruct beidrantt babe. Bon ben alten Germanen und Deutschen nim uf nan gleich jeber an, fie feien auf ber Barenbant gelegen und barten timmer noch eins getranten. Bur bie eigentliche germanische und fpäigermanische Zeit bat ber Beitrag von Rudolf Strobel on Juli. Contango brief (S. 247 - 252) einen lebbaften Beirieb und boben Stand ber germannden Leibes. ubungen nadigemlefen und bargefiell!

Gern tomme ich haber ber Anftorbernug ber Schriftleitung nach, min auschteffend auch für bie bentiche Zeit, für bas Mittlelalatie und femen Austlang, b. b. also bis jum 16. Jahr-bandert einschließlich, ju zeigen, bag auch in dieser Zeit die Leibesabungen im demischen Bolte nicht gesehlt haben.

Dir begi men am beiten mit einem Blid auf dos 16. Jahrhandert und geben dann gurud, bis wir ben Ariching an die Darfiellung von Strobel gefinden haben. Mehmen wir den Bolgidmitt von Hans Sebald Arbenn, im in Märnbarger Rumfter (1500-1550), am, der im Q au ern bir die eiß barfiellt. Gewin sehen wir auf biefen Solgidmitt auch die Efficielt, außerdem die bis in die neueste Zeit berein übliche Riechweibschlägerei (Bildiene 6). Für unfere hierzu behandeliche Frage der

#### Leibesübungen im Woltsteben

auer find wiele andere Sienen bes Bilbes auferft auffchlagreich. Im Vordergrunde feben wir die

bauerlichen Paare beim froben Zang, ju bem mit Preife und Dubelfad Munt gemade, mirb 3m Matelgrunde bes Bildes unben wir bie Bauern beim Regeln, bas bod minerba als eine torperliche Betätigung ange prodien werben barf. Beiter rechte aber feben mir mait mehr und mat weniger als den dwerteriang ber alten Germanen in feiner nuttelatterlidien Form. Ein Buridie tangt unt femem Mabden über funf Edmerter, bie mangeredit auf bem Boben liegen und an Heinen Prablen fo angebunben find, bag bie Schneibe noch oben weif. Die Lauger fint tidit nadt wie benn alten Camertertant, ber mabr identidi prinden bedactieliten Edwertern flattiant, aber fie find boch bloming. Der Buridie bat anidement gur Erfdwerung, gunt Ermels größerer torperlicher Beidudlichteit, noch em Bejafi auf bem Revie, bas er bema Schwerterfang nicht berunterfallen laffen bari. Der Riedmeifekanne in ber linten Balfte bes Bildes gibt Aulafi ginn Klettern. Ein Bauernmuge verlucht unter lebhafter Anteil nabine Die Spine bee Baunies in ertlettern Der hintergrund bes Bilbes geigt une, wenn mir bem Maufen ber Buben abieben, noch gwei weitere Leibenubungen. Die Bauern veranftalten ein regelrechtes Pferbewettrennen Man fiebt ibnen bie Frente und ben Gifer am Meiten an, fie treiben es merlmurdiaermeile obne alle Buidiauer, alfo als etwas gang Gelbitverftaublidies. Allebl bie fur uns miereffanteite Ejene ift aber bie, meldie febr einbrunglich bie

#### Leibesubungen ber Frauen

in biefer Zeit beweift. Funf Mabdien, wohl Magbe, veranflatien einen Wett il auf nach einem geftedten Ziel. Es find brei bante Fabition auf Stangen aufgesiellt, an benen jeweils ein Preis hangt. Der eine ift als eine hals-

tette, ber andere beutlich ale ein Paar Coube ertennbar, ber britte ift untlar abgebilbet. Ein Bauer ficht nabe am Biel ale Edneberichter, idet anbete unt Edwert und Greer am Ctart. Einen foldien ABeritauf für Anedite und Magbe peranflattete un Jahre 1442 ber Rat der Studt Mordingen. In ber Schilderung biefen Bettlaurs tommit bie Bemertung vor, er fei allerbings nur fur bie Leufe bestimmit gewofen, "bi man benft bie gemennen", allo fur "bas Bott" Bir wollen une über biefe berabmirbigenbe Emffellung gum Polte nicht ereifern: ber gewin micht gut gemeinte Zulas ift für und bente ein wertvolles Beweisitud, bağ ber Lauf als Leibes. abung nicht nur ber mannlichen, fonbern auch der weiblichen Bewolterung auf beutschen Boben allo bed vor funthundert Jahren genbt murbe. Eine besonders beliebte und erheiternde Abart bes Laufes war das E a d l'a u f e n ober Balgrennen. Im fog, Evangelibuch bes Beiler von Kattereberg (Mitte bee 15. Jahrh.) ift ein Burgipiel beidgrieben, wobei bie Bauern ber Liengen Stabte und ber Derfer gegen eine aus Bammen und Merig fundlich errichtete Burg mit Pfeiten und Bolgen icoffen. Befaunt find ferner bie Bauernbarfiellungen bes bollanbildien Malers Pieter Brucqbel, dem jog. Bauernbruegbel, im Unieridied gu Bruegbel bem Jungeren. Diefer Bruegbel (1929 - 1969) hat eine Menge von Bilbern aus bem nieberbeutlden bauerlichen Leben gefchaffen, bie gleichfalls für bas Borbandenlein ber Leibesubungen etitivandfrei Zengnis ablegen. In femen Sienen funden wir noch niebr und andere forperliche Ubungen, wie Rettertampfe, Gielgen-In in fe ii, Abarten bes Laufeus wie bas Balden, Berfleden und Blindefubipiel, Reifentreiben, Rrenfeltreiben, Bodipringen, Rnuppelbamm und Topfichlagen, bann vor allem auch Ball. fpiele. Daraus tonnen wir alfo bie Lifte ber nuttelalterlichen Leibenubungen erganien mit bem Balipiel und mit veridiebenen Formen bes Springens. Bon bem ichen ber Bebam vorgesenmenen Klettern sindet fich im bilbneruchen Werte Brueghels noch bie Abart des Zauntletterns.

Ein britter hauptzeuge für die Berbreitung der Leibesübungen in jener Zeit ift Johann Fildart (1546 1590). Er hat einen fatirischen Moman uber Gorganiua und Pautogruei mit bem Ertel "Aprentheuerlich naupengeheuerliche Bigdichtslitterung" (1575 82) geichrieben, ber jur bie Fruhgeichichte ber Leibesubungen von groper Bedeutung ift. Das Berbalten femes Belden bei einem Kirchweihbeliich beschreibt er polgendermanen; "Erfegelt, iprang umb bre Bofen, jagt umb ben Bardat, banntumb den Sauen, danntauff den plojen Shwertern, er tlet. tertbie Ctangen nad ben Refieln, icoff jum Biel, plattelet, fpielt ine Binn, wurff in bie Prenten, wurii bengelein nad bem fapaunen", Das Conchen, das wir oben ichen emmal angebeutet gefunden baben, ift banitt unimeifelbatt als vollsmafing Leibesubung ermielen. In einer anberen Stelle feines Wertes gibt gudiart em Spielverzeichnis von inebreren hunbert Spielen, von beneu ein Sanpfreil beute vollig unbefaunt ift. Meitertampfe, Bogenichiefen und Bedlerugen tommen barin gleidialls vor. Bem Springen begegnet uns bas Getle fpringen neu. Befonders beachtlich find aber twei Formen von Freiübungen, die ba vorlommen, eine Art Turnerwage und ber Pant Cant

Raffen wer gufanimen, was uns burdy bie bisberigen Zengniffe ermicien ift: Tang, Regeln, Camericeiang, Mettern, Reiten unb Reittampie, Wettlauf, Werfen, Ball, Springen, Schiegen und Gingelformen ber Freinbungen Es fragt fid min, ob von einem eigentlichen Betrieb ber LeibeBubungen ba geiprodien merben tann, wo bed aufdement nur bei ben großen Keften, wie bei ber Murdmeib, bann ublidiermeile besonders zu Pfingften und an ber Connenmente foldie torperliche Ubungen verantlattet worben find. Diefer Einwand ift leicht in wiberlegen. Einmal tann bem fofort entgegengehalten werben, bag die Rirdweiß - wie ta and bis in unfere Lage berein einziger Reftlag bes Jahres mar, fonbern baff es viele Rirdmeiben gab. Da gung man min gaftmeife nach dem einen ober anberen Dorf auf die Kirchweih, und fo war ja immier Gelegenbeit tur Ameubung ber burd Litter und Coulberungen erwiefenen Leibenubungen. Bum gweiten fommt aber eine andere Uberlegung dagn. QBirb

remand in aller Orientlichkeit fich im Schienen, Meitern, Wettiaufen ober Neiten zeigen, wenn er nur ade Jahre einmal ober hochfiens zweis ober breimat Gelegenheit ober Ubungsmöglichkeit dazu bat? Web ber nicht vornahtigerweise lieber bie Lange, Ese und Trinfpreuden der Kirchweih einer örrentlichen Blamage vorziehen? Mun erweinen ober die Quellen eine ftarte Veteilsaung der Vevollerung an den torperlichen ibungen an den Festen. Es nich an den Keiten "produzierenden" Leute auch unterm Jahr nicht obne alle Leibesübungen gewesen sein

Davielbe tonnen wir aber auch fur bie Jahr-Lugbertevorber ftidbaltig beweiten. Die Rolle ber

#### torperliden Leiftungen im Mechtowefen

ift einer ber intereffanteilen Dunveile auf bie bem bentidien Bolt jim Binte liegende" Schapung der Leibesübungen. Wom 1 2. bis jum 16. Jabrhundert find gatte aberliefert, baffein Mediteftreit burch ABetelauf ber Arestenden Parieten ausgetragen werben muß. QBaren einen bie Grenten gwilden gwet Playborn umfletten, jo posede zamadsi sed peliellt, was nichtfteitiges Gebier fei Ron bielem aus mintte nim jeber Strettenbe in ber Miditung bes erftrebten Gebietes lostaufen. 290 bie beiben Wegner gufammentrafen, ba wurde die Brenze gezogen. Es mag auf ben erflen Mich mertwurdig erichemen, als blofies Recht des Starteren. Siebt man aber naber ju, fo rinbet man aus bein Anwendungsgebiet - ber etuear Streit une Belb ober ein Schumdfind ware es wohl niemals angewandt worden! febr wohl den vollsveranmortlichen Einn diefer Aufammenbäuge gwifden Leibesubungen und Neditse aprinden Der nationalfonalifteder, int Rerne grundbentiche Leitfan, Gemeen nut nebt bor Eigennus, femmt in bicfer Destiffite junt Ansbrud. ABar burch anbere einbentige Rechtsauttel bas Befterecht nicht gu erweifen, fo murbe gefragt, welche Regelung bem Bemeinwohl nüblicher fet. Der Bollogemeinichaft aber ist nicht gebient, wenn ber torperlich Eichtigere und Leiftungerabigere ben großeren Grundbefit bewirtichaftet ale ber Edwadere.

Befondere beliebt waren im Rechisftreit auch

Entidetdungen burd Wurf ober Cous. Colde Balle und vom 10. bis jum 17. Jahrhundert nachgewiefen. Die Bürger von Erfurt wollten ben Galgen aus ber Stadt baben, den ihnen Ergbifchof Wilheim, ein Cobn bes Raifers Otto I., in bie Stadt gelebt batte. Eie erreichten, bağ er fo weit aus ber Ctabt binaustame, nale fie mit einem Pfeil von der großen Armbruft fenegen wurden" (die große Urmbruit war ein gewaltiges, meist auf der Mauer bejeftigies Schufgerat, nicht eine vom Einzelfanmfer intigetragene Armbrint). Uber das fog. Hühnerredit fagt das Sowelmer Grabtredit folgendes, Wenn ilrillig ift, wie weit die Oublier vom Boje weg ihr Futter ludien burfen, fo fell ber Bubner beniber auf ben Zaun fteigen imb mit Blid eichnung zu feinem Hof ein Pilngeiten zwuchen feinen Beinen burch auf bas Relb werfen. Go weil er wirft, dürfen die Bubner geben; werben lte wetter dranken augetroffen, "fo mag men ke boit ichlaen". Om Franteldien burite ern Muller fo meit bachanimaris und bach abwarto midsen, als er mit lemem Peile werlen tonnte. Die Filder in Chileswig buriten wre Melle in bengenigen Urergebief auf deit Kelbern tunt Trodnen autbängen, bas fie burch ben Burf bes Stenernagels (bes Magels, ber bas Bootsstener fesibalt) abgrenzen fonnten. Ambere Bellmunungen erlandten die Mubung ber Allinende bis borthin, wo vont Zaune aus die Sidel geworfen werben tonnte. Ein Dirt durfte von ber Weibe aus fo weit unt ber Berbe m ben angrengenben Abalb geben, als er mit lemem Hirtenflabe werfen konnte.

Aber micht nur bie Entideetbung im Streettall ober bas Dag einer rechtlichen Rubnichung wurde von ber Leiftungsfabigleit in lorverlichen Ubungen abbangig gemacht, fonbern fogar bie

#### Rorpertudigfeit jur Bieditsfäbigtelt

felbst in Begelnung gesent. Schabburing und rechtstabig ift ber Mann, ber mit Ababen und Rou mugigeben werft bi. Dere A. raft ma burchneht sogar nech bas Staatsrecht. Im a lem a un i f dien Vollsrecht verfit es, bar ber Perzog so lange regieren barf, als er ohne Hilfe bas Prerd besteigen kann. Der Lebens trager muß nach oberlaustwischem Recht in der Rinflung von ber Erbe aus auf bas Pierd

leringen und es dem Landvogte vorreiten kounen. In Lu bie diwar vollderechtigt über all sein Sab und Gint, wer ein Markprund letiges Gold beben und tragen konnte. Eine Frau war nach dem Sach senn fie nicht 20 Rinten weit geben vergabe, wenn fie nicht 20 Rinten weit geben konnte. In knapper und markanter Form sagt uns nicht das Richt von Rietberg in der Eins vom Jahre 1097: "Wie soll einer ge staltet sein, der bieses Richt ( Richtrage Rocht) gewinnen will? Er soll so mannlich sein, daß er einen Bogen in der Rott rucken, seiner Frau im Bette genugtun und iemem herrn im Felde als ein wehrhafter Mann nachzieben kann?".

28as bewerfen biefe im beutidien Volksrechte and in ber Rechtoutte verfemmenten Beuebunden grifden Medit und Korpertudigkeit für bie Pilege ber Leibenubungen um beutiden Wolfe vom 10. bis imm 17. Jahrhundeer? Die Frage A leidt gu beanmorten mit einer Begenfrage; ABelden Emilufi auf ben Betrich ber Leibesubrugen batte es in unferen Lagen, wenn bie Medibiahigfeit überbaupt, bas Mag einer recht. tiden Musnichung ober bie Entideibung in einem Mediciltert abbangig mare von ber Ceithing in korperlichen Ubungen? Es gabe mobl feinen, ber es unterhebe, fur feine und feiner Ninber forperliche Enditigfeit ichen aus felden Erwagungen gut forgen. Das wohlverftanbene eigene Intereffe innft alfo auch bie Deutiden des Mittelalters gur forverlichen Erindmaung angelpornt baben. QBie fagen abfidillich an nelporut. Midt bag wir memen, bafi ber Eigennut felbit bie eigentliche Eriebieber gewelen mare. Die forverlichen Ubungen nuchen int bentlichen Bolle fo weitverbrenet, fo felbfivertiaublid), to allgemein gewesen fein, bag uberbaupt folde Rechtsbeilimmungen aufgestellt werben fennten. Eie maren fo felbftverffanblich, daß febr wenig barnber anfgegeichnet wurbe.

Die Liebe ber allen Deutiden zur forperlichen Befätigung war so ftart und eingemirtelt, daß fie leibit die Schranten durchbrach, die ihr durch die Kirche, das Mondistum und die flofieroche Schule geseht worden sind. Schon der genfliche Kirtherorden (Malteier, Deutschberen usw.) ist eine germanisch gesormte Art des Ordens, welche die friegerische Kraft in den Dienst der Frommigseit stellen will. In den Ritterorden war damit aber auch die Mon difeit, ja die Ronvendigkeit der korperlichen 
Ubungen gegeben. Won besonderer Beweiskraft 
jür die volkstünnliche Einstellung zu den Leibesubungen ist aber die Latiache, daß auch in den 
anderen Orden die Leibesubungen auf deutschem 
Boben laumt unterdrucktwerden konnten. Stammten die Monche aus den abeligen Geschlechtern, 
so wollten sie die ritterlichen Körperübingen 
uicht ausgeben und gerieten mit ihrer frechlichen 
Oberbehorde in Konstitt. So jogen die Mönche 
ber dusel Reich au au im Bobenlee um 1342 
bech zu Ross an die Hofe und beteiligten sich zum 
Entsehen ihres Abes au den Turmeren. Die

#### Eingewurgelebeit ber Leibenübungen

mar fo flact, bağ bie Rirde biefe Bollsfpiele in magigem Umfang felbft ber ben Mönden bulben mußte. Derfelbe Gefichtepunte gilt für bie muticializetiche Kloffer fich u. l.e. The Zwed unb Einn mar die Worbereitung auf ben genflichen Beruf, ibr Inftroment bie Bibel in ber later niiden Sprache, ibr Ergiebungsuel die Uberwurdung bes Leibes. Daß bies tem Maleboben fur die Pilege ber Leibenibungen fein tomite, if Mar, mit gerade aus dem Feblen ber torper lidien Erstebung in den Klosterichtlen hat man falidilicherweife fauge Beit auf ein Feblen ber Leibebühungen im Mittelalter überhaupt ge lableffen. Dennech mar, wie gelagt, ber Betrieb ber Leibenubungen im Bolle fo eingewurzelt daß sie auch in der Klosterschule nicht ganz unterbrudt merben tonnten. In ben Geff, unb Feter, tagen trieben die Cauler bas Caufen nach einem gefledten Biele (Barlaufen), bas tompfenbe Emmuben eutes von smei Parteien gefaßten Stodes, bas Werfenmit Steinen, wobet bie Kainpfenden gepangere waren, bab Kreifeltreiben, Balllpiel, Reifeuldlagen, Binkeln, Schießer mit Bolgvierlen, Plumpiadiviel u. bgl. Mas ber bernibniten Klofferidule ju Et. Gallen in ber Schweit ift von eima 1040 ein Gebicht aber einen felden Beftiag erhalten, bas log. Batang. lied Dorin beift es: "Da ruben Grammatil, Mbetorit und Dialeftit (= bie bamaligen Ednilfacher). Die Schulbucher werben beileitegelegt und bie Froblichteit allem fabrt bas Regiment. Die Chaler bes Trimame und Daabre in io

ber Unter- und Oberabteilung) gefellen fich gufanimen zu gemeinfanten Spielen, die bis in bie Macht hinein bauern. Moch beim Fadel fcbein gu fpielen, Baber und Wein: bas finb Die beet Freiden, Die ben Spieltag ber Gouler berfuffen. Anf bein Spielplag erproben bie größeren Ruaben unter bem Berfaltlatichen ber flemeren ihre Gewandtbeit im Werfen wir Steinen. Andere versuchen un Weitlauf bie ausgesehten Prens zu erringen, wieber andere ftrengen fich an, im Ringtampf ibre Gegner ju überminben. Dadt (!) fteben fie einanber gegenuber, bie Sande mit Dl gefalbt". Ruch bier ming wieder bie Uberlegung angeffellt werben, bie bezuglich ber Bauernterdmeiben gemacht murbe. Gewig waren ce mir gang wenige folder Spieltage in ber Alofferidule, aber man fragt fich, wie es dann zu folden Wettleiftungen an biefen menigen Lagen tommen tonnte. QBir muffen mit großter Siderbeit darauf ichließen, daß bie Rloftericuler auch unternt Jahr, in ber freien Beit eima, in ben "Panfen", foldie Beibesübningen getrieben baben. Die Quelle bebt barum fa auch bervor, bag am Seftiage ben nangen Lag gespielt werben burfte. Weiter muffen wir benditen, wie abnitd) mi Grunde bas tat Watanglieb Ettebarbe IV gefdnieerte Refitrerben ber Jugend bem bei Bebam, Brucgbel ober Andvart gemalten und gefdilberien ift. Go ergibt fid ein lebendiger Bufammenhang der förperlichen Abungen burd bie Jahrbunberte b ubard, begute gançabgeriften ju fein icheint.

Undere bisherigen Darlegungen befasten fich in erfter Linie nut bem "Bolte" in bem Sunne, basi bie Boltsverbundenbeit, ja Boltsentiprungenbeit der beutschen Leibesübungen in den Porbergrund gesteilt wurde Wir haben nun nech zu fragen, ob diese Godischaung der torperlichen Ubungen eine vorwiegend auf dem Lande sattgesunden hatte und die Bewolkerung ber Stadte dem jerngestanden sei. Das ist mitmiten der Fall gewosen. Auch die Stadter in den an den beibe bie bin gen en teil. gent om nien, weinigleich nittunter die Reigung zu den mehr ritterlichen Ubungen vorm berrichen iche nt. In einem Kampigenprach punchen Alter und Ingend von hans Sache

(1534) werden Steinfloften, Jagen, Schicken, Laufen, Springen und "Ghrabigteit", weiter Jedien und Ringen als sommerliche Leibesubungen ber fladtischen Jugend aufgezahlt und fur berechtigt ertlart. In einem anderen Gedichte über die Freuden und Wollist biefer Welt werden dazu gerechnet: Wettlaufen, Springen, Jechten, Steinschaft, Ringen und Langen. Was beim Beitrieb der Liebesucungen in den Stadten besonders amfallt, in die

Offentlichfeit unb behördliche Unterftugung ber Leibesubungen. Gewiß maren auch bie forverliden Ubungen auf bent Canbe gofrentlich", aber das bringt die Lage als felbitverstandlich unt fid. Eine gewiffe Aufnit ber Dorfobrig feit tonnen wir fdien ans bem Riedmeibbild von Bebam entuebmen. In ben Stabten aber trut biefer Charafter bes pifentlichen Betriebes und ber öffentliden Felle gang bentlich bervor 1170 fant in Augeburg ein grofies ber artiges " or tife it" flatt, von dem wir vielleidit nicht viel mußten, weint micht Bergoge von Bavern, befonbers ber befaunte Steinfloffer Ber jog Chriftoph, und andere abelige Perfonen baber ale Preistrager bervergegangen maren. Co mi Laufen und Springen, Steinftoffen, Schieben und Pferberennen. Der Rat ber Stadt batte an 40 Drie Ginlabungen ergeben faffen, unb es famen 466 Wetttampter gufanguen, barunter einer aus Ungarn. Umgetebet tonnen wir aus Berbot und Tabel auf die Sportluft ber muttel alterlichen Stabter follteffen. Da nith ein Luft hain burch Befehl bem Cpagierengeben vorbebalten werden, weil er gburd bie Wettläufe ober bas Wallspiel derart gertreten werbe, baf er bas Anssehen einer Laufbabn fatt eines Luftgartens angenom. men babe". Ein anbermal beifit es in einem meralifden Bedicht, bas

> Danben, Svielen, Singen, Fechten, Laufen und Ringen, Schnenen, Panffen und Bellen

fei eine fo aftaret gewonbent", bag es bie Burger felbst um Sonntage nicht unteraffen murben. Im allgemeinen aber baben bie stabtifden Beborben die Leibesichungen gefordert und ber Bewolterung und besonbere ber Jugend

öffentliche Sportplate und Spielhallen gur Berfugung geftellt. Balb nach 1400 bat es

in Bafel "mich Matten und Plage mit arunen Baumen und lieblidem Grafe" inr Kuraweil der Burger gegeben, namlich, wie bie Chronit berichtet, jum Laufen, Mingen, Schieuen, Prerberennen, Steinftopen, Bogenidichen, Ballipielen und Meigentange. Der bangige G. braud, zu biefen Leibesübungen wird ausbrudlich bervorgeboben. Biele Grabte batten ichen frub ein fog. "Ballbaus", bas verwiegend von Den Patrittern ju tenmeartigen ober ichlagballabulidien Spielen benuft mirbe. Bu Beguin des 14. Jahrhunderis batte Durnberg ein eigenes Rechtbans, 1443 famte ber Rat ber Stadt Murnberg die "Sallerwiele" gu bem 3wede, fie gu einem jegemeinen Plabe für bie Ergonlichkeiten" ber Borger, mant de Gpringen, Laufen, Mingen, Schieken und , ar genalten. Burth bat 1028 öffentliche Plane fur Die Jugend gunt Mateidieben, Regeln, Ballidingen und Steinflogen eingerichtet und mir bie Bebingung geitellt, bag nicht um Gelb ober Gelbes. wert gespielt werde. Di ün die n bat ichen frub eine Reitschule und Menubabn errichtet, Die anneblid) fur 9000 Lente Zufdwierraume gehabt baben foll. Balb nady 1600 uft in Calg. burg ein Saus fur bifentliche Spiele von 500 Schritt Lauge begengt. Eine plannmulge Erforidung ber Orte und Gradigeiduchten unter Berangiebung erma noch erhaltener Danien (Ballwiefe, Sprungwiefe, Menuplan, Laufbahn, Spielanger in bgl) wurde bier wertvolles Material gulage forbern.

Bei allen Formen ber Leibebühungen im Mittelatzer, feien es nun bie emfachen Beranfaltungen einer Banernturdweich ober bie groß aufgezogenen "Sportfeste" ber Stabte: immer tritt uns ber

#### Rampigedante in ben Leibesubungen

ols werensmaniges Element enigegen. Um bie Wette ju tonien, die beste Leiftung zu ernelen, Sueger zu werben im friedlichen Streite, bas wird mit beißer Schnfucht erstrebt. In bech bie Stegerehrung ober ber Preis fast immer inti ber Besteistung verbinden. Im Sportweien des bauerlichen und stabtischen Boltes find es Ring und Rrong, silberne Liecher, hosen, Schube, Lbams und Federbut, Bardentstreff (baber ber Mame Borchatlouren) und Geldpreise, die als Siegerehrung winten. Mur beim Magbe.

burger Turmer von 1270, an bem ausschließlich Kamleute von Plagbeburg und anberen Stadien (leine Ritter!) teilnehmen barften wurde ber Preis von einer ichonen Fran gewahrt

Bum Chlinfe noch ein furges ABort über bie

#### winterlichen Beibebühungen.

3br Borbandenfem zu erweifen, ift viel famerer als das der femmerlichen. Gleichwohl fann nach eur biefes Gebief ber torperlidien Ubungen ber Madiwere geliefert werben, bag bie wefenrliden Formen ber germanischen Zeit fich erbalten baben, bie in der Meuteit bereits vorlommen. On bem ichen ermabnten Kampfgebicht von Sand Cadis merben als Freiten bes Winters aufgegable: G dite i fie'n ber Jugend auf bem Eit, e atuceballmerfen, e diftten fabren ber Burger. Meibbart von Renental, em Munclanger aus ber Dabe von Laubob t in Babern, ein Zeitgenoffe Maltbert von ber Wogefweihe, forbert in einem enna 1220 gefortigten Liebe bie Rinber auf: "Rinber, bereitet euch ben Chlitten auf bas Els"

Micht beruttichtigt finbeit wir mit Abi'dit bie Leibesübungen ber Mitter Dar uber liefte fid) nun freifid) febr biel faden, anbererfeite aber einwenden, beim Mitter feien Die forperlichen Ubungen eben Beffandteil feines Berufs, feiner Bebrausbilbing und Bebrfaligleit. Bur aber mollten zeigen, bag bas bentiche Bolt als Banges teils jur "Er genlichteit", teils jur Erhaltung ber 20cht bafrigfen neben (!) bem Beruf bie Leiberubungen in großem Ansmaß getrieben bat. Unfere Ausrubrungen werben biefen Beweis erbradu baben. Dit bem aber fo, fo tonnen wie unter Berücklichtigung ber für bie germantide Beit geichil. derten Berhältnelfe und derer in der Gegenwart fagen, baf bie Ecibesibungen bem beutschen Bolte fo eigentumlich und art. gemäßisne, bağibre Wieder. erwedung eine ochte, volfetum liche, vollegemäße Zat mar, bie eine ber beften Trabitronen bes beutiden Boltenniebergageren Leben ermedt bat

# Männer der Bewegung sprechen:

### Gauleiter Wagner-Munden:

Es war wohl ein gutiges Gefchich, das bestimmte, daß Abolf Hitler gerade von Munchen and ben Raupf gegen die Zerstorung unseres beutschen Beltes aufnahm. Dier in Munchen traf er damals auf die kongentrierte Rrott, die fich ausgenteite, die Art an die Purzel der deutschen Nation in legen, Und als dann an die Stelle der roten Bolischenisten die schwarze Internationale trat, anderie sich nichts an der Nauspfront der jungen nationalsonalitätigen Bewegung, denn der Femd war geblieben, er batte lediglich seine Farbe gewechselt.

In unerhittlich jabent Kampf entriß bie interal och alleichte Weltamebalema beien verberbenbringenben Reaften ben Boben. Und i id e ich regte bie nationallogialistische Resolution im gangen Reich, bet und in Babern am 9. Marz, zene Machthaber bunveg. Note Internationalisten gibt es in Pawern nicht mehr viel, Die Gefahrlichften von ihnen fiben ein für alleinal in Dachan.

Bon jenen ab.ligen und burgerlicen Elementen, die nut hoffnungsvollen, ober ichnichtern
fcblagenden Gerzen die Rechaurationsplane der Babsburger in Offerreich verfolgen und
immer noch abuliches für Babern erwarten,
wollen wir fcweigen. Denn dieje Elemente find
greisenhaft alt und bedeutungslos.

Giang anbers aber seinen bie Dinge in den Nirden und mobesondere in der katholischen Rieche aus. Wir mussen leider seitstellen, daß überwiegend nur der niedeine Alerus eine levale Baltung jum Staate gesintden bat, wahrend ins, besondere die hohe katholische Beritsichkeit und bier wiederum gang bervorragend einige Brichofe, saft sebe sich bietende Gelegendeit ergreisen, um gegen den nationalsopialimischen Staat und unsere Bewegung Stellung in nehmen.

Wenn ich biervon fpreche, bann tue ich bas beswegen, weil ich heute bie Möglichteit babe, mich nicht nur an Sie zu wenden, die Gie bier in biefent Saale versammelt find. Ich beziehe mich nut bem, was ich zu fagen babe, auf ben Bericht

uber eine Prebigt, Die ber Bifcof bon Eich fratt, Dr. Michael Dad I, Enbe Dat, gelegentlich ber Firmung in Jugolfiabt gehalten bat. In biefer Prebigt melbet ber 28 ichof von Eidefalt mar in vermater, aber nicht ming ber fiebenber Weife bas Medit ber Rirdie an, bie allemige weltanidaulidie Ergielning der tatho lifch gefauften Ingend gu leiten. Er melbet bas Recht ber Rirdie an, bas gleiche in latholifden Bereinen ju tun Er wendet fid; in ebenfo berfiectier, aber unmitwerstandlicher Weife bagegen, baß ben Prieffern politifde Betaitgung unterfagt fel. Er bejeidmet bie im Borjahre von ber Parter berausgegebene Parole, ban bie politifdie Nevolution beenbet fer und ber gweltaufdaulidie Kampe ber nationaliogialifeiden Benegnig unbie Mienid in beginne", ein Angreit gegen bie Kirdie, gegen bie tatboludien Bifdiele, Priefler, tur um gegen bie Ratholiten überhaupt fet. Er bebt au emer Stelle bervor, baf er deutsch, beswegen tren und wahr sei und beswegen in aller Orfentlichkeit bie Babrbett fagen muffe,

Od medite bem Berru Bildiof von Eidifalt ebenjo beutich, treu und wahr autworten, und zwar folgendermaßen: QBenn eine QBeltanfchauma fur fids politindie Madit beaufprucht, danu ning biefe QBettaufdauning beweifen, daß fie ben politischen Machtanipruch auf Grund ibrer Leiftungen verdreut. Die nationalfotta. liftifde Beltanfchanung bat in ben brei Jabren ibrer totalitaren Madtin Deutichland ben Beweis erbrant, bak ibr Madian (prud redit mar, and bakite and funftig bas Recht bat, biefen totafen Madian(prud in ber Band ju be. balten, 99 v.G. bes bentiden Beltes haben bies am 29. Mary gebilligt, Wenn bie natio. nalforcolificide Weltanidiauung bie totale wirtschaftliche Macht fur fich beansprucht, bann bot fie ebenfalle in ben brei Jahren biefer wirticaft lidien Maditausubung bemiefen, bag fie murbig ift, biefe Madit auszuüben und ju behalten. Die Lotalisat der Macht in politischer und wirtschaftlicher Begiebung in ber Sand bes Mationalfogia-

lionius haf aus einem entehrten, am Boben liegenden, wirtimattlid vernichteten Wolfe mieber ein freies, ftoljes, arbeitendes Bolf gemacht.

ABenn ferner bie nationalfozialiftiide Abeltausdaumig bie Cotalitat in ber Jugenbergiebung und Jugendertuchtigung verlangt und ausubi, bonn ift fie ebenfalls biergu berechtigt, benn bie bentidie Jugend bat Abtebr genommen ben ber Berruetung, neier ber fie einmal litt, und geht ben QBeg einer gefunden, brauchbaren Jugend. Wir miffen febenfalle unfere Jugend in ber Sant unferer B3. und nuferes BDM. beffer aufge. hoben, ale in ber hand irgend. welcher flofterlicher Infitu. tionen, bie beute Gegenfandrich. terlicher Unierfuchungen find, beren Ergebnijle eine Schande nicht nur für bie Rirche, fonbern Für unfer ganges deutsches Woll

Benen anderen aber wollen wir lagen, daß die Gefese des Nationalsqualionius unabanderlich find. Die Gesese der nationalsqualifitiden Welf-anichauung aber find die Gesese des Dritten Neiches, Kar diese Gesese sordern und verlaugen wir Respektierung durch alle, auch durch die Quichose, Alle jene vom Geren Buichos von Eichstatt angeschnittenen Fragen find tiar geregelt. Es ist sinnlos, bagegen anzugeben.

Und wir wurden raten, die bierfur angewondte Beit beffer ju verwenden, und zwar in ber Richtung: Ordnung, Sauberteit, Gottesfurdligfeit und Ehrlichteit im ureigenften Schof ber Airche und ihrer Inftitutionen ju balten.

Die nationalfogialificide Weltaufdauung wird ihren Weg geben, fie wird nicht eher ruben und raften, bis die deutsche Mation gang groß und berrlich daftebt.

Unfer täglicher Kirchgang ift unfer Gang jur Arbeitsftätte am Bau der deutschen Nation. Und unfer tägliches Gebet ift die Ar-

### Mmifterialbirettor G. Gutt-Berlin:

Bente ift bie gelamte Beftanbeerhaltung bes bentiden Bolles bebrobt, am meiften aber bas n o'r diefich bebrugte Erbgut. Darum begrufen wir bas Beftreben unferes Fubrers und ber nationalfogialiftifdien Bewegung, nicht nur bauerlid ju fiebeln und Frembraffige auszuldialten. fondern auch eine Aufgetung bes blutmafig mertvollen beutiden Erbnutes ju erreichen. Do bie Deutschen gu fast zwei Preiteln in Stabten webnen, genugt es uicht, nur bauerlich ju fiebeln sondern es muß auch gelingen, neben dem wertvollen beneichen Bauernftand die bodiwertigen Jamilien bes Bandwerts, bes Mittelftanbes und ber Stnet inegefamt ju erhalten und bas Erb. gut biefer Annitien ju verbellern. Binte einen Mamengabel auguftreben, muffen wir mieber babin tenmien, daß fich Führergeich lechter sewohl auf bem Lande wie in der Stadt beraudbilben, bie als blumiafige Fubrerichicht angesehen werben tonnen. Dies ift nur ju erreiden, wenn wir Raffentunbe und Raffenpilege treiben,



entschland hat zu viele Menschen auf seiner Lodenisache. Es liegt im Intersche der Welt, einer großen Ration die ersorderlichen Lebensmoglichkeiten nicht vorzueuthalten. Die Frage der Zuteilung kalonialer Gebiete, ganz gleich wo, wird aber niemals sür uns die Frage eines Krieges sein. Wir sind der Aber Aber Liber zu gung, daß wir genau so fähig sind, eine Kolonie zu verwalten und zu organisseren, wie andere Bölser. Allein wir sehen in all diesen Fragen überhaupt keine Probleme, die den Frieden der Welt irgendwie beruhren, da sie nur auf dem Wege von Verhandlungen zu losen sind.



..Ich kann nicht anders, Mem Weg es heilchet. Die hohen Ströme Wieder zu ichauen, Eind den Salzichwall der Wogen. Alle Stunden Streb ich hinaus, Die Flut zu durchfürchen, Eind fern von hinnen Fremdlprächiger Fölker Gelilde zu lehen."

Ategerman feber Recefaurer Rang

Die E thidiang Amerilas ift norbijdie Tali Datun burfen wir nut um fo großerem Gfolg fe thalten, ale auch bie preife Entbedung burch bed Genucien Christoph Rolling bus chae bie Worgeichichte magemutiger Wiffingerrabreen richt benthar mare. Diele germanische Wer acidedite til jo reid und unianend, ban mir uns en Mabrieg ber porliegenben Abbandlung bar auf beidracten miden, auf die blote amgen und gentigen I na mænbange binembenen. Jungfte, eider jeidige in febr vernadifaffigte Beridim gen, wie fie gerabe auch in ben "Schulungsbriefen" jam, Ausbrech tommen, geben immer vette Anballspuntte ind Alindrinfe, wie gewaltig ber berracktende Einstan nordijde faladien Genfes auf bie bor- und ier fim ttelatterliche Beidichte Er ropas gewelen ift. Franke und Ausgrabungen forbern Meite gidage, bie und fan eine erstaun

lide Bobe ber Confobontuml ger namider. Frubteit foffiegen laffen.

Die gimetige Beidigbiebeibeng fag bagials fall ansidificulted in Pane it ber ee nilden Reche, fie tonnte tem Intereffe baran odeen, bie Rraite auch nur in ber Barfichang mad ju balten, bie pe von fich aus mit navorftellbarem Bog befampit und ausgerottet bat. Plur fo ift es in verile en, wenn mie nicht niebr aus jeier Beit norb, dies Baufceilages erhalten geblieben di Die flohen Dradiemduige todest ibner Mane er hud verfunten Bon ber Große ihrer Fabrien ichreibt Prof. Morte Rein in "Die einspaatdie Ansbreitung uber die Erde", 1931, E 30 31 "In Aosten famen diele erobernden Mordgermanen, be bejubren all Meere und Budien Europas, von ber Rorbies bis jum Mittelmeer, von der Oipe uber die guififden Etrome binab in bas



#### Der Weg ter erften Amerifa-Entheder,

bie unter bein Gip. fobn Winlaub, bas Land ber Glen ing e (Onbigner, ein halbes हो और प्रताम स्थापन हथा गरन प्रतास ben no Chr ftean Comban Bonde 1003 unt C11 44 8 Dater Erich ber Min e burbe obstitut harb ben et bie eil Ranign "Gruntanb" gab, um Siebler berbeigugieben.





Die gewaltigen Mermannen ,ह्याबुद,

beren Answerfren gen nech bae gange jer ein Gabelaufenb Barretowing not exfalls haben.

Schwarze und Briechische und fogor in bas Rafpifche Meer. Das urfprungliche Biel ber Bitinger war die Ereberung Europas. Sie ftrebten banach, bas Wert ber Boftermanberung gu wieberhofen und gu vollenden: herren von Dan und Antang gu werben . . . Mormandie, England, Sigilien und Unteritalien, Rupland, Island, Grönland find thre Staategrundun. gen . . . ." Ein Hauch biefen Wetingergeiftes zeugt überall von ihren Spuren, und me er in einem verlprengten Altueverben lebenbig mirb, gebiert er bie Tat, wurdig ber großen Bergangenbeit. Darum burfen mir fagen, obne norbifde Geefabrt nub ohne Bitinger. geift feine Entbedung ber Deuen Belt. . . .

4

Entbedigingegeldichte ift Rolomalgeidichte. Gie ift es ion fo mebr, als ber Rampf um ben Erdrange, named um telemalen Lebenbraum, memale ju Enbe geben wird, folange Menichen bie ABelt bevoltern. Das Beitalter ber Entbedungen mit ber Meuberteilung breier Erbteile gehört ju ibrer wichtigften Epoche. In ibr murbe bie 314fanit bes Abendlanbes grundlegend fur Jahr bunberte vorausbestummenb festgelegt. Wenn beute England von Befinenben und ,,Babemiddien" ("hoves" und "have nots") sprethen fann, grunbet fide biefe felbiludiere Uberheblichteit auf eine über 400jabrige positive Einflellung bes englichen Bolten gur tolonialen Rrage. Und wir, bie wir bente ju ben "Dabenabt en" geboren, baben allen Grund, nadauforidien, wiejo bas beutide Welt, bas vom 8. Jahrbenbert an bis jum Beginn ber neuen Beit bie unbefirtitene Bormacht in Europa batte und noch feiner Ausbebuting wie auch rein gablenmäßig und tuligred jedes andere Bolt bes Abendlandes wett übertraf, bei der Berteilang ber Meuen ABelt ju furg tom. Denn diefe gebler und Bemmungen erkennen beifit fid) von ihnen befreien.

Par viele Wölfer Europas mar ibre tolomale Leiftung bestminnend für ibre eigene Entwicklung. Die Art, fich rammpolitiede burchtuseten, und mehr noch die Idee, ber die ludnen Seefahrer und Eroberer jener Zeit dienten, bestimmte nicht nur den Plas ber Rottonen in ber gulunftigen

abendlandischen Mangordnung, fonbern auch ben Einelnu, ben biese Bolter am bas Weltge dieben andenben umande jein marben

Die Beweggrunde jur überfeeischen Eroberung waren nicht jur alle Politer die gleichen. Kannt trgendma treten raffisch bedingte Ursachen und Antriebe so beutlich in die Erichemung wie in der Entbedungsgeichichte. Denn, wie Alfred Rosenberg in seiner Rede auf der Reichstannung bes "Reichsbundes sine bentiche Porgeschichte" in Halle jagt

"Es gibt teine Weltgeichichte, es gibt nur eine Beichichte ber Bolter und Raffen, eine Beiduchte ber verschiedenen Charattere und eine Darftellung biefes Kompies ber Raffenleelen miteinander.

Die Geschichte ift in biefent Sinne ein Ringen von Vollsfulturen gegen und falt Bolls fulturen "

Das ift die tiefere Begrifisbeltimmung für das, mas mit gewolinbeitsmafig "Weligelchichte" neunes. Sie nicht auch fur die Beidreibung des Zeitalters der Entdechungen mafigebend fein Das Schicklichtunnende ift für alle Wolfer das gleiche: Erfennen oder Richterkennen des Raffenproblems. Miederlagen auf dem Schlacht selbe oder in der Politik laffen fich verwinden, nur die Sunde wider das Blut ist nicht ans gutilgen.

Widing ift ber einem Abrifi ber Entbedungsgeichichte aufierbent bie Blideichtung und Einstellung zu ben Triebiedern, die bie tragende Obee ber Manner biefes Zeitabidmittes bilden.

Bon den Renften und Roten, die bente die Rannipolität bestimmen, tonnte in jener Zeit nicht die Rede fein. Reines der europändien Bolter, die sich nachemander in überseelsche Abenteuer verfirieten, sab sich durch die Berbaltmiffe dazu geswungen. Es war, wie alles Große in der Entwicklungsgeichichte der Politer, auch bier die Entwicklungsgeichichte der Politer, auch bier die Entwicklungsgeichichte der Politerungen unfgriesen und unter Einfah ibrer Perfönlichtete einer Ibre zum Siege verhalfen.

Es versicht fich von felbit, daß, bem Zeitgeift entivrediend, teine Obee durchgefindet werden tounte, obne von religiöfen Gledantengangen beeinifunt ju fein. Die geiftige Vorberrichaft ber Kirche war eine so allgemaltige, daß jegitches Sinnen und Trachten irgendwie en ben hort

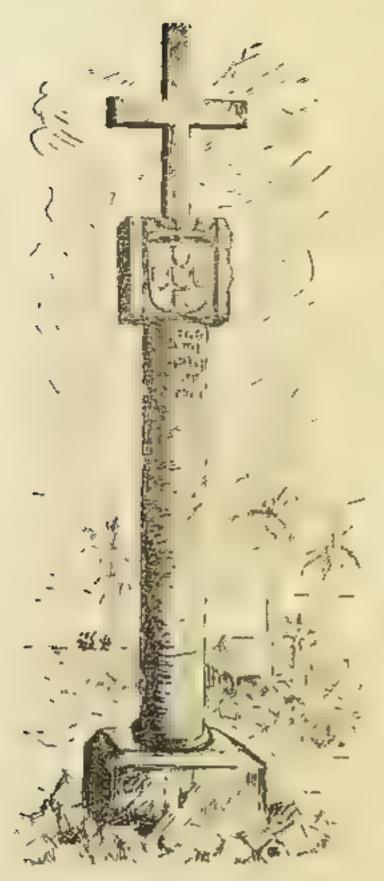

Die Cante vem Kay Eref, Bubmeftaierta, von tem Portugielen Drego Coo und bem Deutichen Martin Bebaim. Mutter, Offenberg, 1845 gefeht. Gie befindet fich fent im Mufeum fur Merreetunde in Berlin.

des galleinseligniadenden Glaubens" gurud finden numme

Die Aufgabe an fich mar flar und eindening Ce galt, ben Eraweg nach India in bien gut inten Dieles wichtige Biel jur Umgehung ber viarati den Schinsselftellung in Agopten und Worder ein fen war zwaacht ein rein banbelspolitioches: die Erzengunse des Orients, vor allem Indiens, aus erster hand obne

Die erdrudende Belaffung bes mehammebanischen Zwischenbanbels taufen ju fonnen.

Auf ber Suche nach bem Sceweg idneben fich bie Beifter. Portugal mabilie ben Abea, den Aberliererung, Aberlegung und Erfahrung wielen, Spauten vertraute ber Gemalität eines von der Ides Beschenen. Der eine Abeg findete zwar ichneller zum Ziel, aber der andere botte die geobere und nachhaltigere Bedentung Es ift tem Zusall, daß die beiden Länder zum Ausgangspinit der kahnen Unternehmungen wurden, die durch ihre geographische Lage ichen einen gewaltigen Borsprung vor dem übrigen Eurova hatten

Die Iberiiche Galbmiel bildet nicht nur bie naturliche Brude jum buntlen Erbieck, fie liegt nuch, nachft Frland, am weiteffen noch Weiten vergeicheben, biele ginnlige Lage muchte fich bei bem bamaligen Stand ber Schrifabet flärfer auswirken als beute.

Der Rubm, die ersten überseeilden Kolomalpromere der De nigent gewesen zu sein, gehabet
den Portugie sen, benn die wagennungen
Fabrien von Erichs des Roten Sobn Leif
nach dem nutden Wein land in Rordamersta
waren nach dem lehten Maserselg 1006 der
Vergessenheit anheungesalten. Iber der Gent
dieser Unsernehnungen war nordisch bestimmt
durch den starten germanischen Anteinschlag,
der seit der Bereichaft der Goten und Van nibalen in der Oberschaft der Forenäenhalbunsel lebendig geblieben ist. Die Rieber, die uns
von Seiner ich dem Gee sahrer erhalten
sind, zeigen ganz eindeutig seine nordische Abstammung nesse nortliere Bedereten!

Dieses funtte Kind Konig Jatobs I, von Portugal mar es, das als erstes bem wichtigsten Problem seiner Zeit — ber Ais ichaltung des Islams aus bem Ganbel mit Indiatung des Islams aus bem Ganbel mit Indiatung — mit einer Ausdauer, Abillenstraft und wirtichaftlichen Grundlichseit zu Leibe ging, die teiner binter bem jungen Prinzen gesucht datte. Ababrend die Vurgarasen zu Murnberg Martgrasen von Vrandenburg wurden, gehi Prinz Heinrich von Portugat an die Eroberung der Sudtigien Afrikas und will dabei die Abei die Une schrift ung Afrikas und will dabei die Abeil die Une schrift ung Afrikas, nicht erreicht, sein Schrift fung Afrikas gum Riger, wor 1444 die erste portugiessische Handelsgesessschlichart

in Lagod ein Monovol des Infanten jur Boftafrifa erwiette. Aber er bat mit der Grundung der erften Sexmannsichule, in der nichtantliche Dlauief mit praftijdier Sexiodet verbunden war, der portugiefischen Flotte einen Voriprung genchert, der ihr später die Borberrichaft auf allen Ozeanen errugen half.

Als he ine t de 1460 ftarb, rubte fein Wert, da König Alfons V. mát vom gleiden Entbedergent befeelt mar. Ern Jatob II. nabin fofors nad feinem Regierungsautrit. . 181, bas toloniale Erbe femes großen Bergangers wieder auf und wendete auch der wiffenid aftischen Borberettung fein volles Angenmert tu. Die affronomischen Halsomittel in der Raufik wurden verbeffert, die "Junta das mitt. m. t con" wurde ringefent und ale wiffenfdarmider Belier bon bielleicht entideibenber Bebinteng Martin Bebaim, ber Eduler bes großen Megtouronfanus, alias Jebannes Mintler aus Marnberg, bernten, And an ber Berbefferung ber Chrifingen murbe mit Gifer gearbe tet.

Bet diefer gielbewinkten Grundlichteit tonnte ber Eriolg nicht ansbleiben. Diego Caos aberichritt als erfter bie Aquatorlinie, entbedte 1484 bie Rongomundung und fah fich furg vor bem fichieden Wendelreis jur Rudtehr gewangen, nachdem er mit feinem beutichen Begleiter Martin Beharm 1485 fub westafritanuchen Boben betreten und bie Steutsaufe in Rap Eroff anfgepflangt batte.

Erft in neuenter Zeit ift die moligebliche Teilnahme Deutscher an diesen bentwurdigen Entbed ingen burch Archivsorschungen in Portugal
nachgewiesen worden. Die imstangreichen Untersuchungen Dr. M. A. H. Bisters ergeben einen
weit färteren Anteit ber bentschen Mittarbeit, als man angunebmen se vorber geneigt war.
Iden Mittarbeit, als man angunebmen se vorber geneigt war.
Iweiseltos sind wiese Berichte und Atten jener
Zeit nachträglich aus Grunden der Gebeimhaltung gestissentlich verstummelt ober gar vernichtet worden, wie die Werke bes Azurara
und Lopez und der "Regimento" des Astraauch Lopez und der "Regimento" des Astraauch Lopez und der "Regimento" des Astraauch Lopez und der "Regimento" des Astra-

3mei Johre fpater umidnifte Barto. Lomen Dia; imm erften Male bas Kap ber Stürme, dem der ergrente König nach ber 1487 erfolgten gludlichen Rudlehe ben Namen jeRap

der Guten hoffnung" gab. Die zehre jabrige Paufe, die bann eintrat, laft fich hodiftens durch real conare Rratte erflaren, bie auch in jener Beit vorhauben waren. Erft bie ubermaltigenden Erfolge des benachbarten @pa. niene riffen Portugal aus biefer Untatig. feit auf Ant 8. Juli 1497 fegette Basco da Gama mit bret Chufren nach Guben, umenbr am 4. Movember bas Rap ber Bigen hoffnung und erreidite Weibnaditen bas Canb, bas ben portugiemden Damen bes Chriticores "Datal" beute noch trägt. Alle im Bafen von Mognin bigne bie erften Diobammedaner und Eduife aus Inbien angerror en murben, mußte man, baft ber einger agene 28 g junt Biele jubren inufte

Ungeachtet aller Schwierinteiten erreichte die kleine Flotte in weiteren 23 Tagen Kalitut, von wo and Aascoba Gausa, dellen ruck fichtoloje Tattraft fich allen Zuiallen gemapmet wort, auf Proben ber begehrten Waren und Gennquien an Vord die Nückreife autraf, deren ungluchter Aertauf ben Enderfolg nicht ichnaktern konnte. Nach Verlind eines großen Lites ber Bejaning durch Storbut und feiner beiden größen Schwie lief er auf dem kleim u Kabrieng seiner Flotte am 10. Juli 1499 mieter in den Tajo ein. Der Seeweg nach Indien war gefünden (siebe nittliere Pridjeiten!)

Biernut ermuchs bent Heinen Portugal eine Aninabe, Die co nut einer Zafrigfelt und Grof jugigleit auf fid nabin, bie febr barne ipradi, dasi damais noch eine flart norbifche Oberichicht Die ftaatlide Richtung beeinstnute, Blindlings finrite fic bie luficonifde Rutericaft in bas indudie Abenteuer, das ihr Gefabr, aber auch uberreiden Gewinn verlprach. Galt es bod Rampf gegen Mobammebaner und Beibentum, nub bie fanatifche Glaubigfeit jener Beit, die ben europanden Comertabel gu ben muberlegteiten Arengugen batte verloden tonnen, fand bier neuen frudibarften Beben. Go folgte ber Nefengunfa bes Phitelalters bie Konquina ber neuen Beit. Wer wollte ju Baufe bleiben, wenu man in bein gebotenen Kampf gegen Manren und Beiden nicht nur fem Scelenheit retten, fondern fic auch bie Laidien mit gutem Golde füllen tonnte?

Raum bremiertel Jabre noch ba Gamas Andtehr lief Abmural Albaneg Cabral



Wichtige Entbedungsreifen um 1500

mit einer ftolgen Flotte von 13 Schriften und 1200 Mann Besatung aus. Über die Kuffe Brafitiens, die er, burch Sturm verschlagen, einbedte und für Portugal besetzt, tam er gear mir mit der Halite seiner Flotte in Indien an, tehrte aber unt fo reichen Gewurzladungen im Just 1501 nach Liffabon gurud, ban der genachte Gewinn einen ungehenren Anreiz zur Fortsebung der Unternehmungen bot.

Glotte min Plotte murbe min butausgefandt, eine Ctabt nach ber anberen im Orient .rebert, portugiefiiche Forte erbaut, Bunbuife geichloffen bub nicht nur im fernen Indien, fonbern auch auf ber langen beschwerlichen Anmaridilime um bie Rufte Afritas Stuftpuntte angelegt. Das fleine Portugal, beffen Einwohnerjabl nur balb fo graß wie bie ber Stobt Bamburg mar, trat bamit die Berrichaft an über ein fo maebeures Bibiet, bag man noch bente ben Mut gu biefent Bagnis bewindern ning. Es bielt nut feiner Meinen Flotte, deren Schrife bei befter Fabrt eine Mafegeit von adit bis gebit Blonoten benotigten, gwei Erdreile in Schad und bat jabrgebntelung, feine unbebingte Alleinherrichaft auch europauchen Mittbewerbern gegenüber burdgelebt. Die portugiesischen Seefabrer ermiefen lich ihres norbijdjen Bluterbes muchig.

Manner wie ba Bama, Cabral, 211.

buquerque, Padicco, Soares und Almie iba gogerten nie mit bem vollen Eiman ber eigenen Perlou, und ihr über alles Lov erbabenes Belbenjum wird nur burch bie Fleden ber granfamen Sarte unb Ummenichlichfeit verduntelt. Aber and biefe abilogenben Charaftereigenichaften werben erflarlich aus ber Beitein. feellung, in ber im Rampf gegen Anberegiaubige febes Mittel als recht galt. Diefe Gee-Rreng ritter Portugals waren vor allem fromme Diener ber rönnidien Kurdie und bebienten fich nur ber Methoben, Die von biefer nicht nur gutgebeiffen loubern befohlen worben maren. In einer Beit, in ber bie Haldber ber Inguistiem bem Werurteilten bor bem ABege jum Scheiterbaufen bie Bunge auszuichneiben pilegien, borf man von einer handvoll Worfauipfer biefes Glaubens im verrudien Deibenland teine Demmungen erwarten. Iches Mittel war recht, um ihrer boppelten Anigabe, ber Beminnung von Pleffer und von Seelen, nadzulemmen. Und ber Stattsalter Chrifte murbe feinen Gegen bamals mobl nicht erteilt baben, wennt er midit gur Balfte auf Bewinn beteiligt gewelen mart. Goa an bet weftinbilden Diolabortufte (fiebe mittlere Bub. fetten!) mit femen 1400 Gofdunen und 30 Forts wurde von ben Portugiefen nicht nur gur ftartften Festung Asiens ausgebaut, es war auch bie Stadt

300



o'de kung Amerikas, aus Roin Europaisme Ausbreilung ) Der Mindian im Norbollant kilondinas Stuck Wendekreis des Krebses vom Schnitipunk des 





Markitstene za Goa Zentrale der portu glos scheis Bellet ist ger in Vorder ist en ausglich briester Handelssafen

A Frankhale



Ankunft fer ersten Zurker - Ladung in Alfwei in militarie 1508. Nach einem Ginsalde von Pierre Verhaert

Aum - Infora Photo



#### Die Bahnbrecher des Zeitalters der Entdeckungen

Von Laks nach rechts: He noch der Seelabrer, Miniatur um 1450 – Den Vasco da Gama, frat 1497 erfolg. rotch den Seeweg nach Indien an - Ferdinand Magellanus, begann 1919 die erste Weifumsagelung. -Ciris oph Kolumbus landete am 12 Oktober 1497 all der Bahama istel Guanahari. Bog im Frinchis Zer itt starb ita neswngs in "Armul und Verlassenheit", sondern wohlhaben f und angeseisen. Ford nance Cortex properly 1519 bis 1521 mil 600 Mann Mexiko and Millelamerika für Spanien Pizarro proburte 1532 m l 177 Mann das Inko-Reich Peru - Sir Franc s Dieke, Begrunder der englischen Fiortal politic politic amsergette 1577 - 1580 die Welt - Allegenie-Bildon von Amerig - Versacci, der 1501 - 1502 dio Surikaste Amerikas erforschle und beschine. Danach nannte der deu schillerda zeiter Waldseen, te den wind profit crafter Endler "Americs ferra". Landides Ameriga (1507). Accessor in Historia Profit in 11 lbn -

Die Hat digung des Negerhäupflings Janke vor dem Großen Kurtursten (684). Gema de von (Clementz-

A in Some Syll felo Seas Bur-



#### Jakob Fugger,

ein Bahnbrecher des deutschen Weithandels um 500, Holzschrift von Drenecker nach Burgkmair



Der deutsche Handelshof zu Venedig 1616

#### Jelon:

Ann. I your hope of

Der Hafen von Bremen zur Hansezeit

s 16, fterffe

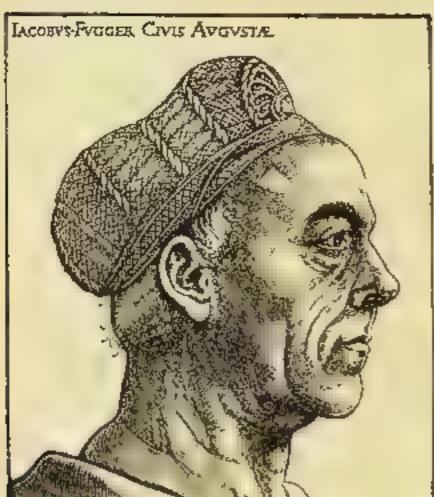



Alles Bild der "Deutschen Brücke" zu Bergen





ber Kirchen, und als Hauptsit ber römischen Affenprolifon, beren Erzbistum vom Kap bis an die Elrenzen Ebinas reichte, überbot die Zahl der Eletifischen die der Waffenfähigen. Allein in Soo jählte man 80 Kirchen und Kloster auf insgesangt 30 000 Gegellichen.

Das auf Gemaliberrichaft gegrundete affatifdie Kolomatreidi Portugalo finste fich auf feine aberlegene Afotte und auf feine tamprerprobten Aber Die felbitverffandlichen Bor-Diretter. bedingungen für bas auf absoluter Uberlegenbeit gegrundete Unfeben bes weißen Mannes tennien nicht aufrechterbalten werben. Die rieferlichen Lugenden ber furchtlofen Geefabrer verfanfen in benimmigelofer Gittenlongfeit. War bods Raffenmidung ftaatlid gewunldit, und ber vollige Mangel an portugiefifden Frauen feinete bieler Berlebungeericheinung in gejabrlicher Weise Boridial. Das riefige Kolonialreids verbrandite mehr Menfchenmaterial, ale bas tleine Portugal aufgibringen vermodite, und bas vergemaligte Indien rachte fich, tubem es Portagale beftes Blut auflaugte. Co murde bie beimufite, planmafinge Eunde wiber bas Blut junt Lotengraber portugiefischer Brofie. Den Rubu, mit feinen Schiffen zuerft ben Inbifden Diean und bie Chinefifche Gee befahren gu haben, ben Ruhm, jahrzehntelang bas Monopol bes Inbienhanbels befeifen und ben erften Bigetonig von Indien gefiellt gu baben, mußte Portugalinfolgebes Man gelb an raffifder Infintifider. beit mit bem Reim bes Berfalls bezahlen, an bem es trop feines nod immer greben Kelenial. befines and bente ned frante

Bevor wir uns ber weiteren Entbedunge, ne dichte avenden, auch vod einer portugie fischen Großtat gebacht werben, wenn sie auch unter ipanischer gebacht werben, wenn sie auch unter ipanische geltan und, einem erprobien portugiesischen Seeoffinger (fiebe muttere Bilbseiten!) gelang die erste Weltumseglung. Vom Undant seines Vaterlandes in spanische Dienist getrieben, erzwang er mit fünf Schiffen die sudwest liche Durchtabet durch die gefabrliche Straffe, die noch heute seinen Namen tragt. Er selbst wurde zwar auf den Philippinen ermordet, aber

Eccleuten erreichten auf bem letten, kannt noch seeleuten erreichten auf bem letten, kannt noch seetuchtigen Schrist, der "Biltous auf, unter ihrem Kapitan bel Cano nach fast drei jahriger Abwesenbeit am 6. September 1522 den spanischen Ausgangsbasen wieder. Die auserordentliche Ehre, die dem Führer der tleinen Schar zuteil wurde — das von Kailer Rurt V. verliehene Wappen unt Blobus und Inichent unus einemmedelist ma" — "A.c erster hast du mich umfahr" —, war gering gegen die materielle Ausbente, die die wenigen überlebenden auf ihrem gebrechlichen Fahrzeug heimbrachten,

Um einen Begriff von ber geldiaftlichen Einsteaglichkeit des ehemaligen Indienbandels zu geben, seinen einige Zahlen genannt: Das gerettete Schiff barg 533 Zenfner Gewurzuelten, sur die man in Indien 213 Dutaten bezahlt batte. Die Koften bes gangen Geschwabers und ber Reife betrigen 22 000 Dutaten, der Erlös ber geringen Fracht ergab die Summe von 150 000 Dutaten

#### Spaniene Gutbedungen

Babrend bie Pertugiefen von ihrem Berricherbanfe jur enischeidenden Tat beftimmt murben, war es im benachbarten Spanien ber Zufall, ber die Beharrlichteit eines ber Ibee Berfallenen eitblich offene Obren und Bande finden ließ

Die Beftalt bee Gennefen Chriftoph Kolumbus wird gwar nicht von bem Abel unb ber nicusatidien Große getragen, die wir fo gern mit einer Personlichteit verbinden, der bas Smidfal befondere Aufgaben gestellt bat, aber ein fast einenar gemialer Bug verlieh feiner geradeju fanatifdien Starrtopfigteit bie Balifa teit und Beharrlichteit, Die letten Enbes bie Grundlagen ju jebem Erfolg bilben. In ibm mar - von bein Willen mie ber Rarte E o s. canellis befruchtet - bie Theorie ber alten Briechen von ber Rugelgeftalt ber Erbe gur Uber tengung gewerden, und auf diese baute er seinen fur die bamalige Beit merberien Plan anf, Jubien, faft nach Often nad Weften fegelnb, von ber auderen Geite ber Erblugel gu erreichen Die Rühnheit bieles Worhabens wird uns, bie wir mit ber Gelbitverftanbliditeit Diefer Begriffe aufgewachfen finb, erft dann tlar, wenn wir und bergegenmartigen, bag bie allninditige Rirde

damals biefe Theorie auf ban icharifte ver-

Von Boje Erffabons abgewiesen, begab fich ber leibenichaftliche Staltener nach Mabrib, wo er feine Plane Ferdinand und Ila. bella vortrig. Lange vertebrie er fich in Ungebuld, denn ein flarer Beidgeit auf feinen Borichlag war nicht ju erbalten. Spanten hatte anbere Anigaben, und erft ale bas Banner Raft-Jens im Bannar 1492 auf ber Albanibea fedyging und mit ber lebten Bertreibung ber Araber aus Spanten eine 700jabrige Invanon ibr Enbe 11 ib, mar auch die Beit getoumien, ben fubnen Pasca bes Abenteurere Beachtung ju ichenten. Romgin Bfabella ließ ben b reite Abgereifen burd Gilboten gurudbolen und bewilligte groß. sugig bie nicht eben beidreibenen Forberungen bes Belrantten. Da bas arme Land auch bie geringe Samme gur Ausrmfinng ber brei Heinen Schife nicht aufgabringen verniodite, verpjanbete Biabella ibre eigenen Juwelen. 2m 3. 21 ugu ft 1492 fonnte ber neuernannte Abintral init feiner Meinen Stottille in Gee fteden

Mo am 14. Marg 1493 nach fiebenembalb Moaaten ber abentenernde Seemann wieder in Patos einfief, burfte er die ausbedungen, in Velobnungen einbeumfen. Er wurde Vizelonig ber neuentbedten Lander, Großadmiral und Grande von Spanien. Sechs nutgebrachte braune Infulaner und Gold fonnte er als Veweis vorgegen. — Einer großen Idee war durch unerschülterliche Beharrlichteit zum Siege verholfen worden Und das ift das eigentlich große Verbienst dieses Mannes, das ihn troß aller Jebler und Schwachen weit aus der Reibe seiner Zeitgenoffen herausbebt.

Rubers als Partugal begann Spaniten, bie neuerwerbenen lander nut wirflichem tolonisatoriichem Belätigungswillen zu erschliegen. Die nachile Flotte, die nun schon mit zwölf großen und fünf tleinen Schriften im September bes gleichen Jahres nach Westen anslief, hatte die Guter gelaben, die ber neuentbecten Welt sehlten: Rinder, Pierbe, Schweine, Saife, Betreibe, Samereien und Juderrohr. Es ist heute saft in Vergeffenheit geraten, welche geringen Gegengaben die Neue Welt uns zu biefen hatte: Mats, Labat, Kartoriein und Trutbübner.

Der gute Mille jum tolonialen Aufbau, von bem ber neue Abmiral gewiß beseelt mar, ichei-

terte aber an zwei Fehlern, die fur die Fulgegeit die gefamte spanische Entbedungsgeschichte charafterspierent ein mit strupelloser Beutegier hemimingslos vorgehender Galdbur ft und eine unmenschliche Granfamfeit, die die anfanglich sait iderall g. im big irrem biede Bevöllerung in erbitterte Bidersacher verwandelte.

Auf leiner zweiten Reife entbedte Kolumbus auf der Sudie nach dem affatilden Jeftland auch die bierte der großen Antillen, I am atta. Uber die Infelwelt Westundiens ift er aber auch bei seinen weiteren Reisen nicht hinausgekommen, und die Kuste Sudameritas befant er nur zwischen der Orthokenundung und Hondikas zu seben. Nach Rucklehr von seiner vierten Reise ist der Entbeder 1806 in Walt ab old gestierben

Das ameritanische Fre filanb erreichten die Spanier guerft im Golf von Darten, wo Alon fode Hojeta und Diego de Nit. cue a unnebeure Kongestionen im beutigen Rolumbien erhielten. Bon bier aus begann bie Eroberung bes ameritanifdien Bestianbes, beren Berlauf Begipiele bewunderungewurdiger Uneridired abeit, ugeridis terisdier. Bellated. iebesverachtender Tollfubnbeit und beman unstoler Eroberungslaft gibt, bie neben ben verwegenen Butunger- und Normannengugen etwas Etnualiges in der QBeltgefduckte barftellen. Aber ber bamoniche Wagemut biefer handvoll Weifier wurde noch übertroffen von einer jügeltofen Gemalitätigkeit und ftrupellofen Tude, die jebes, aber auch febes Berbrechen gutbieß. Die Gieidudite jener Zeit ift nut Mint geldprieben. Beldiof Fonieca, Spaniens bamaliger Rolomalmunffer entgegnete auf einen Bericht bes Chaniers Las Cafas, bag in brei Monaten allem 7000 Indianerlinder umgetommen feien: "ABas geht das mid), was gebt bas ben Konig an?" Trobbem gelt bie Betebrung ber Beiben pun Ebriffentum ale oberfter Zwed ber Fabrien.

Am 25. September 1513 erblidte & alboa als erfter ben Stillen Ozean und nahm ihn fir bie spanifde Rrone in Belig. Madricht von bem Gelblande Per u veranlaute die Spanter, eines ber ftartsten Geschwader auszuruften, bas je uber ben Ozean fuhr. Steff es bei ben Portugiesen: "Pieffer und Seelen", so galt bier die Devise: "Gold und Seelen", imb die Betehrungsmethoden zum Christentum lieffen



Toscavelle Karte mich der Rekonstruktion von H. Warner. (Punktierte Lutiere mark dem Fendore) der Belleben feinenen

temen Ganbensmetfel amtonmen. Obne fich "bergaupt nut ben Emgeborenen verftanbigen gu tonnen, warben die Indianer burd Proffana tionen aufgeforbert, fich junt Chriffentum gu betebren. Die Baupmane ber dreiflichen Lebre maren in bieren ofteniliden Amdilagen enthalfen. Obne Midlidt barauf, bag bie Maturtinber weber Sponnid verfleben noch gar lefen tonnten, wurde bie Berffanbrislofigteit ber 3mange befehrten als Berachtlichmachung bes drieblichen Glaubene angegeben und nut den barteffen Dlietein geabubet. Ein Frangistauermond berichtelalo Augenzenge, bafiber ernemeingigen folden Bageanbie 100003 nbianer umgebracht mur. ben Die in bie Dalber Befindieten murben mit Blutbunden verfolgt. Aber auch ber glangenbe Rubrer Baiben murbe 1517 von feinem eigenen Schwiegervater Petrarias be Abila ans Eiferlucht hingerichtet,

Im gleichen Jobr 1 5 1 7 frefen vem Sturm verichlagene Spanier in Dutatan auf bas Reich ber Dannas. Die Runte bavon beranlafte gerbinand Cortes (muttere B. bfeiten!) ju feinem Bug, ber une bente mi. em Marchen anmutet: Mit 550 Weinen un' 200 bis 300 Inbianern, einigen menigen Diegern, Pferben und Beidingen fegelte er nad) Wera Ernge Dort begann jenes bentwurdige Unternehmen, bas unt ber Eroberung bes Kanierreiches Die gilb enbeie.

"Alles ober nidus" mar bie Parole biefer Gande. ritter, bie nur burd bergweifelte Mittel ibres Anbrers - wie bie Werfentung ber Ptotte nach der Landung - ju folder Leiftung getrieben werben tonnten.

Dad Einnahme bes Lanbes und Ermordung Raifer Dontegnmas fant Cortes Gelegen. bett, ale Ctaithalter Deulpaniene feine un bestreutbar großen Falugkeiten auch in friedlicher Anfbauarbest ju beweifen. Er ftarb 1547.

Ans gleichem Boly mie biefe geborene Riffrer. nother war Frans Pigatto (missiere Bilbgeiten!), unr laut fein Charatter vollig die lichten Seilen vernuffen, bie Berbinand Cortes auszeichneten. Pitarres abgrundige Gewiffenlofigteit murbe nur burd) eine gerabein aberwinge Zelllubniteit übertroffen. Ein ffein. barter Mann obite jebe hemming!

Min gwei anberen Abenteurern, Die go Ni. magro und bem Genitteden Bernandobe Luque, falite er ben Man, das Raiferreich ber Buto, ein machtiges, bodientwideltes und feit. gerugtes Ctantegebilbe nut großen Ctabren und vortrefflichem Strafennen, gu überfallen und gu erebern.

Nadem bie erften Anlaufe 1524 und 1526 aus Mangel an Madninub Idietterten, und ben 200 mit ibmt ausgetogenen Leuten 240 bent Ruma erlegen waren, wieberholte er ben Berfuch 1532. Mit nur 168 Mann, unter benen nd 67 Meiter befanden, frat Pigares ben

endgultigen Mormarich über die schwierigen Kordikerenpässe an und eroberie mit diesen wenigen Menschen ein gutregiertes Reich von der Große Metteleuropas. Durch Werrat und Mord siel unermenkeche Bente in die Lande der Sieger. Allein der Wert den für den Inta als Losezeit gebotenen Geides betrug 70 Millionen Mart' Nach besten Hurrichtung siel das große Reich auszinander. Aber das von teiner Zentralgewellt niehr gezugelte Bolt leistete nun von sich aus erbitzerten Widerstand, und die eigentlichen Rampfe für die Einbrunglinge begannen erft seht.

Bei einer Reife nach Spanten fieg Pijarro nich all feine Bollmaditen und Privilegien bestätigen Dioch feiner Rudlebr grundete er 1535 Lim a. Schließ ich erlag er felbft ber Blutrache der Leibeverben bes auf den Beiehl feines Bruders erdroffelien 70jabrigen Alniagro, 1545 wurde der leibte Pijarro bingerichtet.

Mande wetteren geschichtlich wichtigen Entbedangen brachten bie Erpeditionen ber unerfattlichen Golbsucher. Quito, bie bochfgelegene
Stadt Subameritas, wurde eingenommen und
auf einer Furagefahrt Brangestellen Drellangs ber Umagonas enibedt

Mein die Sabet biefes Mitters auf felbst geginnnertem Boot von den Quellilussen des Nierenstromes burch die unernießlichen mendenteeren Urwalder die zur Blundung und weiter die zur Mundung und weiter die jur Mundung des Orin ofo war eine Tatz die neben seinemen Gluck nur dem eisernen Mußter Durchführung verdaulte.

Em anberer Mittampier Pigarres, Fernandobe Golo, entdedte 1839 Floriba unb den Miffiffippi

Das Jahr 1542 tann man als bas lehte ber Spanichen Rongunda bezeichnen. Der spanichen Rrone war in ber Nenen Welt ein Reich angegliebert worben, bas zusammenbangend über 70 Breitengrabe reichte, vont 30. Grab nochficher Breite bis zum 40. Grab süblicher Breite. Nur das von Ender all entbedte Brafilten wurde von ber portugiefischen Krone begriffprucht

Auch Spanien ift feiner überfeerichen Beint ingen nie froh geworden trot ber Gold und
Tergerchwaber, bie fahrhundertelang unermestliche Reichtumer und ber Menen Welt bennbrachten. Eine vollig der röminden Kirche borige Politik legte biefe Schatze vorwiegend in deren Interessen un, flatt sie einer befruchtenden Er-

foliepung des eigenen Landes zugute kommen u laffen. Es ift erftaunlich, wie verftanbnisios bie Monarmen jener Beit ben einrachften Grund. jagen einer gefunden Wirtichartspolitif gegen uberftanden. Die absolutiftifden Konige haben eine ofogiale Großmadirpolitif getrieben, die fich in ben Dienft bes verbiffenften politifchen unb religiofen Rudidritte ftellte. Im Reiche Karlel ging marbie Councard t unter, aber die Zabl ber beute. lufternen Ebelleute und glaubenseifrigen Mönchewar in Meu. Cpanien größer als die ber flet. figen Burgerund Bauern. Auch bie Babt ber indianifden Uremwohner war unter ber fpanifden Berricoft in gerabeju beangitigender Weife jurudgegangen, Miein in Bi-[panista (haite), bas ber ber erften Lanbung ber Spanier gwifden 1 130 000 und brei Millionen Menidien gabite, waren 16 Jahre fpater mie nodi 70 000 Padianer am Leben bitb 1514 gar bloß noch 13 000. Go weit fie nicht bem fanatiidien Glaubenseifer gunt Opfer gefallen maren, erlagen fte ber unmenftiliden Bie handlung nub ber barten Arbeit in ben Berg. werten und Pilaupingen ibrer unbarmberagen Begwinger. Bum Grfag für ben Daffenausfall ber Idmadiliden Bubianer importierte mat Megerfflaven. Damit tam ein ichumpilicher hanbel ju ungeahnter Blute, gleichzeitig aber murbe ber Grund gu einer vielfachen Raffenmifdung gelegt, die biele Lander bis bente nicht gue Rube tommen laft

Jeboch, wenn wir ber spanisten Kolonialgeldichte gerecht werben wollen, nüssen wir zugeben, bast das, was im Dienst ber Kirche für Europa als gerechtseringt galt, gegen bie Gesten
ber Plenen Welt vollends teinen Amlos erregen
tonnte. "Die Kirche selbit, als Zuchtsorm, konnte
und durfte teine Liebe kennen, um sich als topenbildende Kraft zu erhalten und weiter durch, nie
fesen. Aber sie konnte Machtpolitik mit Dilfe
der Liebe treiben." (Alfred Rosenberg.)

Ebenjo verbangnisvoll mußte fich ber Dlaugelaneiner geordneten Bandels.
organifation erweifen. Beute, im Beitalter der Robifoifverlnappung und ber Aberinduffrialifierung will ies uns touni glaubhaft
erscheinen, bağ es mabrend ber langen Rolomalgeit und tros bes Borbifbes ber glangenben

Organisation ber beutschen hanse einen geregelten Warenaustausch zwichen Spanien und seinen Rolonien nicht gab. Das durch die jahrhunderte-lauge Michwirtschaft in Spanien grongewordene Vorurteit gegen den Handel und den Raumanns land wirtte sich in diesem übertenservativen Land hemmend und demoralisierend aus, in, beschwor gerade das berauf, was die spanische Rome am eifrigsten verbindern wollter die Beteiligung und Einzuschung anderer europänder Machte.

Die bamalige Welt mar also unter gwei Nonigreiche verteilt, bie als nabe Nachbarn geitweife fogar in Perfonalumon verbunden maren. Der friedliche Wergleich gwifden biefen beiben le aftiven und erfolgreichen Ronturrenten murbe burdt ein Abkommen beftatigt, bas tenngeichnand iff für bie gentige Einflellung bes bamaligen Abenblaudes. Der Papil beitminte als oberfter Bere ber Christenbeit ben 46. Beab meft lider Lange ale Scheibelinie ber tolonialen Er oberingen. Im Bertrag von Tordefillas einigien fich bie beiben Dladie 1495, bag alle Entbedungen öftlich ber gebachten Linie an Die Portugiefen, weftlich von ihr an bie Spanier fallen felten. Im Bertrag von @ aragoffa wurden 1529 biefe Abmadningen einer Uber prairing undertoach and nach fleinen Anderunne und Ergangungen nochmale beliatigt. Dieler Bertrag mußte ben Widerfpruch berer berausforbern, bie fic durch bie in ihm betunbete Cotalitat ber Anspruche um ibren Anteil an ber Bente betrogen faben. Aus ber papftlichen Ausimbrilidieit erwums als gegeninglidier Begrin bie Idee von der Freiheit ber Meere unb bee Bandels, (Diefer Austrag balt bie Welt noch beute in Atem.)

Europa war nicht gewillt, fich mit diefem Schiebsfpruch bes Beiligen Platers abzufinden. Schon damals baben ebenfo wie heute die "Dabenichte" wider den Stadiel gelock, und es ift nicht obne Reig, festimbellen, daß diejenigen Plationen, die heute den "slotus quo" erprester icher Paras malt genacht veranigen mochten, damals am lauteilen Einspruch erboben, wo sie fich zu furz gefommen fublien

England jablte in biner Beit weniger Emmobner ole beute feine Saupifindt Franterich faum bas Depreite und Spanten gar nur 44m Diffienen Menichen Blue Beurichtant war unt 20 Miffienen Ein-

wohnern nach demaligen Bege teen und Wirtschaftsmethaben bereits überpolitert,

Obwohl etso meber Übervölferung noch sonit traendwelde tebenswichtigen Notwendigfeiten ihrer Boller dem Protest Berechtigung ver lieben, ließ der temperamentvolle Widerlpruch Konig Frang I. von Frankreicht, "Die Sonne feuchtet für nich wie fint die nnderen; ich würde gern die Rlausel in dem Testament Adams ieben, nach der ich von der Teilung der Welt ausgeschliche Beilegung der Niemungsverduckenheiten adligten

On ben fildreichen Gewählern & abrabors, bas der Portugiele Correre van fruerft beinchte, fanden die Engländer zwar keine erlaubte, aber bech ftillidweigenb gebuldete Zulaffung. Inch die Franzolen fin fellen fich friftiering in biefen Fanggrunden ein.

Eine Zeitlang bar die Suche und einer word willichen und nordweitlichen Durch fahrt die nordenropalichen Machte beschäftigt. Aber all die Ablentungen vermochten die Wegehrlichtett der Englander angesichts der spanischen Stiberitorien um so weiniger zu stillen, als ihrer jungen Flotte bei der flandigen Schulung in den rauben Beiwassen des Mordineres die Rräfte in beacht lichem Mache wuchsen. Zustatten tam ihnen hierbei die Haltung ihres Königs. De in rich VIII, machte sich 1834 durch das Sopremologisch zum Oberhaupt der englischen Rieche. Ein verweigerier Eheloniens des Papstes führte ihr Abtrennung der angestanischen Kirche und serres damit zugleich das gestige Band mit Rom ierres damit zugleich das gestige Band mit Rom

Manner wie Francis Drate (Bilbteil!), Frobilber, Raleigh, Sovarb, Elier, Eumberland und andere waren nicht geneigt, papierenen Paragraphen ohne die Breitieten tanonengesvielter Galeonen besondere Gulugteit beizumeffen. 28tr finden diese nicht unbefonnten Manien in der gehrsamen" Gitde ber Staven dan bler, die ihre gewinnbreit genden Schwarzsabrten nach West afrit aund Braftliche in gelbewußter Wethobst zur Ersorichung der spanischen Gewasser und Rusten benanze und, durch den Ersolg ermitigt, balb zum diretten Angreif übergungen. Das erfte Stlavenschift trug ben Ramen Bein Bei und.

Wenn auch Maria bie Ratholefde





Mit Budern Saubel treibende portugeniche Mauflente Beibende mangeburg 1545.

ols Machfolgerin Ebuards VI. fpanache Politik auf dem eigenen Unterlanen verbot, nach Sabe in egeln, so bat boch mobil gerade diese Werbindung ober batt beigetragen, Relental beith begehrenswert und popular zu machen war boch alein ber Kronickan im Condoner Toner um 50 000 Pfund Silber durch die Morgen gabe Philipps II. von Svanien vermehrt worden -- eine für damalige Zeiten ungeheuere Summe

Erft Elifabeth von England über nabin bie frampfildenermannifde 3bee von ber Breibett ber Meere. Unter ibrer Megierung erfuhr ber Schifisban burdi berangezogene nornanntidie Geelenge beachtlichen Anfidnung, und bie "Ceeboggen", wie bie eiiglifden Breibeuterichtfte biegen, beunrubigien obne offene Rriegvertlarung bie meftinbiiden Gemöffer Francis Drate murbe burd feine fubuen Taten der popularite Mann feiner Zeit. Zu minier weiteren Schlägen ansbolenb, überfiel er reidie fpanifche Kuffenorte und faperte gange Gilberflotten. Schlieflich magien fich die Svamer nur noch in geichloffenen, flart bewaffneien Schrifeverbanben auf bie bebe Get. Gir Franets Drafe, von femer Rönigin gentelt, wurde burd feine Art ber Privattriegeführung obne fagtliche Unerfennung ber Mater bes Raper, und Freibenterwesens, an bem fich auch franzosiid normanniidie Rorjaren in waduenbem Mafie beteingten. Eine neue Bruberidwit, bie ber Butanier (ober "Rüftenben. ber), eritand, und bas Unwejen ber &frbu. ftier nabm ichlieflich folde Ausbebnungen an, baß es burch bie ftanbigen Beuneubigungen bie ipanischen Biberftandstrafte auf bas ftartife beseintradtigte. Gir Drate mar aber niehr als nur ein Aceibenter großen Grus, er fehte 1577 bis 1580 bie zweite Weltumfeglung erfolgreich burch.

Der vernichtende Schlag, zu bem Philipp II. von Spanien gegen ben Rteinfrieg der protestantischen Machte ausbolte, bat doc Reafteverhaltnis weientlich verandert. Die rie fige spanische Armada wurde vom Sturm und der entkommene Rest von englischen Schiften vernichtet

Aufi gu faffen gelang ben Englänbern in Amerika guerft in De gegenndland unb Morblarolina, Berludje am Drinolo und in Bubana ausgangs bes 16. 3aurhunderis blieben erfolglos. Die Engländer gingen ichlieftlich auf ber gaugen Linte gegen Spanien vor. 1599 fandten fle Cie Drafe init emer Blotte nad Mittelamersta, 1596 ein gweites Geichwaber nach Offinbien. Im gleichen Sabre vernichtete Effer bie fpanifche Riotte im Safen von Radij. Dine auf Spautens Ariedensangebote einzugeben, finbrien bie Englander to lange Schlag auf Schlag, bis ibre Aberlegenheit jur See gendiert war. Die erfte englifdie Greblungelofonie James Comin wurde 1607 in Morbamerila gegrundet.

Es ift hier nicht ber Plag, auf bie Frübentwicklung ber nachmaligen Bereinigten Staaten einzugeben. Aber angesichts bes felouialen Abergewichts, bas Großbritanmen ich auf ber ganzen Welt gesichert hat, und des naerschutterlichen Glaubens, den man seiner tolonialen Fubrung entgegenbrungt, sollen boch einige kennzeichnende Zuge hervorgehoben werden. Sie

beweisen, daß auch bieses anerkanntefte Kelomalvoll durch eine lange Reihe von Migeriesgen
ging und unendliches Lehrgeld gablen mußte. Oft
war das Fortbestehen seiner Reußeblungen vollig
in Frage gestellt. Um den Zuzug in die Kolomen zu fördern, wurden nicht nur Warlentinder
nach drüben verpflanzt, wan ging sogar dazu
über, Tunichtgute, Bettier und arbeitsscheues
Gesindel nach dort zu schieden, nud zuleht gar
— wie spater in Australien — Verbrechertolemen anzulegen. Die Auswanderungsligt wurde
nicht nur unt materieben Wersprechungen unter
Ar biehet auf Steuerpreiheit belebt, sondern auch
vollige Verretung von zedem politischen und
religioren Iwang mass diert

Auch Rolomalitandale blieben nicht aus. Als erfter machte bie Auflosung ber Loudon Compagnite 1624 untiehnmies Auslehen. Seibst die Behandlung der Eingeborenen wich nicht a vent sich von der der bigotten Spanier und Portugielen ab. Die Engländer verfolgten die Indianer Nordamerisab zwar nicht aus religiblen Grunden, aber die Ansiesung von "Stalopremien" und der offentlich vertretene Geundfan, das ein toter Indianer ein guter Indianer fei, hatte mundeftens die gleiche Wirtung.

Die Urfadje bes großen engandien Rolomal. erfolges, ber feme bentige Weltgeitung bebring, erwiche vielniebr ans ber englischen Zaligfeit, unt ber jebe Pofition gebalten murbe, aus ber gelchloffenen Einmutigteit, nit ber bas gefamte engli die Boll fich inftintifidier hinter die Empurepolitit femer Bubrer ftellte, und and bem ichepferischen Willen bes vorbereichend gorbiich faitiden Blutes. In Mariter Felgerichtigleit wurde ein Biel nach bem anberen aufme fellt 2Bas Manner ber Tal mit ober ebne Recht für England gewonnen, wurde von einer gefindle. mällig national eingestellten Propaganda auertaunt und verteibigt. Galt braufen am Ca. ban Recht bes Stärferen, bann fand fich ierert em Eine in ber Beimal, bas bas gewagteffe Abentener gutbieft. In, man überraidite bie Welt einfach mit "Mechtebearirfen", bie fadlich n ie unt der Kububeit und der Mendeit ibrer Achanptung begründet waren, bie aber burch Die felbitverstandliche Sicherbeit ber Beltend. modung ichlieglich junt Gewohnbeiterecht wurben. Go ber bon bem Schotten Selben erbobene Anipend, auf "Terenorialgemaffer" und

auf ben "Oceanus Britannicus" -Mormegen, Jeland, Grouland, Spanien und Amerita. Der erfolgreiche Geefrieg gegen bie Hollander zwang biefe jur Auertennung ber Dlavigation safte and des Flaggen. grußes nichtenglischer Schiffe in ben gert. tifchen Gemafferu". Die Navigationeakte be-Ammite, day suroyayde Waren nur auf enaludien Eduffen ober benen bes Urfprungslandes, uberfeeriche nur auf engliiden nach England ge bracht werden durften; Magnahmen, welche die Frangoien einen "Aufchlagaufbie Freibeit Europas" nonnten, Englische Dichter, wie John Milton, forberten ben ABeltherridiaftegedanten fur ihr Baterland, und bicle "Berufung" wurde allmablid jum unerichntterlidjen Glaubensbetennenis. Das "right bewrong, my country" "Reat ober Unredig mein Bajerland", war jedem Englander ale Reditofas ins Blut übergegangen, und nur biefe fortwahrend als fetbilveritandlich betonte Aus foliepliditeit vermodice ber ABelt im Laufe ber Zeu ben Glauben eunzumpfen, daß Großbritannien wirtlich berufen let, bie Freiheit ber Meere şu (dianen

Die im Frieden auf Crommelis Befehl burchgeinbrien Angrife auf Datti und Jamaita und her handstreich des her jogo von Vort auf Deu. Amsterdam, das noch biefer Ereberung und der Erfehing ber uieberfandlichen burch die englische Flagge ben Namen "New Port" erhielt, kanden nut biefer Ansfassung imar in schroffen Wideriprich wie auch die Einverleibung des hollandlichen Kaplande und mater der Baren frei ft auch eine Gefantentwicklung subrie zur britischen Seicherschaft

Bichtiger als all die Erobernugen mar für die Entwidlung des britidien Empires die Grundung der Oft in das fich ein Romp og uie, die 1600 erfolgte. Englands Festienung in Industrie allmablich zur Allemberrichart, bis diese innt der Americhang des Indischen Karierreiches ihren Abschlich fand. Die Sicherung dieser reichten Kolonie bestimmt heute noch die englache Ausenpolitit

Die Enwichlung bes englischen Rolomalreiches gehort nicht hierher, wohl aber gebort jur Entbedungegeichichte bie bentwurdige Mene von James Coot, ber 1768 mit Bebenn-

orbre ablegelte und auf der großen Reifen bis 1779 die poldneftiche Infelwelt entbette, die Rusen Tasmantens, Neufeelands und des australischen Zestlandes antersucher - Länder, die zum Teil schon von hollandrichen Seefabrern augelaufen worden waren. Australien wurde von ihnt für Enouvertaangen in Bens genommen und 1 35 die erste Sträftmastolonie bort gegrundet

4

Wenn auch in benjenigen Frangofen, bie uch von aliers ber vorwiegend mir Geefahrt beldiaftigt haben, fast nicht weniger Witungerblut floff ale in ben Abern ber angelfachiechen Geeleute, fo baben bie Frangolen in ber Entbedungs. geididite bod nur noch eine bescheibene Rolle aeipiele; über ihren tolomalen Unternebiningen bat frog vielverfprechenber Unfauge and can ri fabiger Periönlichtenen em Usfiern geichieltz ber fich nur erflacen läßt burch bie mantelniütige Palitit ber frangeniden Rrone und beren jalidie Zielfehung. Bon Deanbe Bethencourt, bem normanninden Ritter ans Dieppe, ber 1402 bie Ranarifden Onfeln eroberte, und ber Mermannenjanulie Auge, bie ibre Schrie bereits an bie QBeittufie Afritas, ja logar bis nach Brasilien, Madagas. tar und bis ju ben Sunba-Infeln fandte, und bis jum großen Coligny und Colbert war bas banialige Frantreich nech aberreid an nordndem Plut und voller auf eigene Rraft gefinkten Unternehmungegeift. Bemerkenswert jum Thema "Kolomallinge von Berfailles" in bie für hemrich IV. von Frantreich enticheibenb geworbene Unficht feines Ditniftere enlly, ber ben Brangofen bie Ausbauer und Worausfict für aroficăgiae loloniale Unterneb. mungen abiprad. Tropbem blieb ber frangofiiche Rolonialbefit auch 1871 ungefcma lert. Ebenfo beachtlich im Bergleich gur Begenmart ift ber im frangomiden Ranaba 1685 geldiaffene "Codenore", ein ftrenges und bartes Gefes, bas bie unbedingte Borigfeit unb Unterfellung bes Forbigen festlegte.

Die Entdedung bes norbamerelani. ich en Seengebretes und bie Erichte. fing bes nordlichen Kontinents ift überwiegenb frangomichen Kanabiern jugufchreiben. Unter

Abmiral Coligny murbe manch foliner Sandfreich ausgezuhrt, und auch die Grundung ber Rarlofe fie in Dord. Floreda erfolgte unter femem Schut. Dier madnen die Spanier treilich mit dem verhaften Regerneft gange Urbert

Burger und Religionstriege b. derte Frant reich, das Blutbab von Florida zu rächen, und int ber Unterdruckung der Sugenotien wurden feine beit n. inchtignen Krant, ausg das i.

grante, de Relemala, de da, in ibrer Sprang. bartigleit und Zerriffenbeit mare unverfig iblid, wenn man uicht berücklichtigte, daß durch die fast juffematigde Ausrotiung bes nordifden Plutes allmablidi eine vollige Undermig des Charatiers ber frangomden Matton erfolgte. Die Bige notten Geidnichte unt der Parifer Bathodien bietet ericutternbe Bergleiche ju Borgungen, wie sie almlich bas beutsche Wolf Sabriebnte findurch ichwachten. Der charafterlofe RarliX. legte mit femer Buftmmung mir Ermorduig Coliquis felbft bie Art an ben monardidgen Legitimitategebanten. Danadi gab es fur ibn tein Burud niebe. Mom friumphierte. "Der germanifdie Bitlle, ber ju fiegen fenen über bas Arantreid, brad mammen ' (Mofencera, Minthus, G. 100.) "In Rom felbit aber ichon man Frenbenidunde ab, und ber Papft ber Friebensreigen prägte eine Dentmange ju Ehren bes MeBermordens."

Mitt ber Aufbebung bes Ebiltes in Dan. tes 1685 war die Preiheit ber frangolichen Rirde wieder bergeftellt, aber ber Triemph Mones toftete Frantreich auffer ben und mngorein der glaring" Ermorbeten eine halbe Million Menidien wertvollften Blutes. Diefer Beift Midelseus, ber Frantreichs beite Rrafte vergendete, wurtte fids richtunggebend auch in ber aupenpolitiidien Zielfekung für Frankreichs gange Zutunft verbangmevell aus. Es war bas Unglud biejes Landes, bag feiner femer bebei. tenden Graatsmanner bie natürlichen Möglich teiten ertannte und nubte. Damals faft boppelt fo vollreich wie England, und biefem in feber Begiebung an Dacht überlegen, hatte es Eng land auf Gee obne Commerigteiten überholen tonnen. Co erlag es aber tros aller Teilerfolge ber Supunje, bie ber beuniche Ribein auf fein Denfen ausubte. - Eine Wernnuitforriel bierfur ju fuchen ift gwedlos. Co werig, wie ber

vom Glud begunftigte Spieler rechtzeitig aufinhoren vermag, so weing wird der vom Unglud Berfolgte auf die Revandie vertichten, die ihn am den legten Louisdor bringt

Das Gewahrenlaffen fe eine ber Madie und bas geichicke Ausspielen der Karten weber ein gezegentliches einiger au fort me" nicht ver schmäht wurde – ficherte einem von Europa zu tavaliermanig behandelten Frankreich im vorigen Jahrhundert iron alledem ein abergeichens Die biet, das in teinem Verbaltnis zu seinen ein siehen fieht. Der franzohliche Trumph, mit diefem zusammen ein 100 Millionen Belf in seinen zusammen ein 100 Millionen Belf in sein, gleicht dem Gluck eines Papierbilltonars ber beutschen Inflationszeit.



Die haltung ber Die berlanbe um Zeit ber Entbedung bes aniertfanifchen Feitlandes mar lange abwartent. Durch Lage und Birtichaft aufp engite mit bem Meere verbunden, mangelte es ibnen nicht an Schiffen und feebefahrenen Mannern. Aber ihre altere Cour fabrt batte bereits ein ausgehehntes Wirlungs. felb, als die ber ibernichen Machte noch in ben Rinderichuben fedte. Fruber jum Teil ber bentlden Sanfe angeichloffen, fagen fie auch nach wordle ber Eigenentred ung emacht ogene und abwagend in ibren reichen Stabten und begungten fid) mit der übernommenen Rolle, Matler und M teler ber Bater ju fein, Die ihnen au gangig waren. Aniferdani und Antwerben basien fich zu Dauptimischlageplahen bes europanisch Banbele entwidelt. Die niederlandrichen Manferren waren ling und rud iditevell gening, Die offe und westinbischen Monopolamprache ibrer besten Runben zu beachten, und auch die Rampie am thre Ellaubensfreibetz mit Gelbir - walaung modien baran guradik a dis sa ande n. Eva ter, als burth die Ipani ben Gewalt war abmen

nach ber 1580 ersolaten Bereinigung Pertugale nur Spauten — den Golian.
bern die Lissabon. Fabrien verbeien
und ihre Schrife und Labungen beidiagischert
wurden, verkanden sie den vorteilbarke Bundel
unter hansenischer Flagge nut fallden Schrife
papieren fortsufenen. Ihre erfien Verlache, fich
von einer impier undertraglicher werdenden Bevormundung freisungadien, galten, wie auch die
ber Englander, der nordlichen Durchieder und

palmigen eitgen Gandelsverdindung mit der Per nach Balbinfel mar es einigen Gelfa dern ar glude, Dienfte auf portugien den Schauer in an nahmen Res Mauner wie Linfch o ten, Don't man ans und audere dann imt ihren ver fönlichen Erfahrungen und toilbaren, durch geichnungelten Seefarten in die Beimat gund tehrten, stellten sie ihre Kennennse bem Bater land zur Berfügung.

Mach bem erfolgten Abrall ber Mieberland, lautete die Bellmacht des Printen Morin von Oranien im die 1594 gegrundete "Gefolgenalt" gu fegen

Bon ber erften 1595 ausgelaufenen fleinen Blotte von wer Eduffen tamen brei von 3 a va uber Dabagabtar um Labungen gurud, und biefer Erfolg fubrte 1602 gur Ber denel. ung ber bieber entftanbenen Hemeren Befeit idofien in die Miceberlanbifd. Da. indifde Rompagnie", bie bas Privile girum bes alleitigen Banbels nit Ditinbien erbielt. Etwa um bie gleiche Zeit wurde bie "Englijde Düinbijde Kompagnie" gegrundet. Der bamale weit überlegene Reich tum ber Generalfigaren wird erfeunbar aus ber Cathame, bağ bas Aftientapital ber hollanbichen Occided to an analysis of both war wie bos der engluden. Mit biefer Grandung beginnt bie Bett, in ber bie Mieterlanter fich ein Roloma. reide idmien, bas bas Cedigiafade an Anedebnung des Muticela ides betein

Dad bem bie Ditinbudie Reniename birelte Banbeleverbindungen auf neuen Seemegen ge fucht und burch Einspunfte und Forts genders batte, ficblte fie fidt ftart gening, ben Rampf mit bem vereinigten iberifden Rouigreich aufei nebmen. 1604 überfielen ibre Schiffe Dio. jambique und Kalıfut, 1605 Mafaffa und die Moluften und eroberein Umboina. Auch gelegentliche Werlufte ver medien ibr Berbringen nicht aufmis ich, bemebr bebuten fie ibren Guiffuß auf Bornes, Eram, Kambobia, Formeia, Dit. afrita, Perfien, Centon, Indien und felbit bis nach Joyan und China are. Berrugte bod bie Kompagnie über eine gutaus geruftete Blotte mit über 10 000 befigefchulten Matrofen und Golbaten. Damale murbe ber

Grund ju bem jahrhunberielung vorhaltenben Meichtum ber Beneralitauten gelegt. Die Ilieberlander murben bie Bantiere Europas.

Anders als die iberifchen Wolter kummerten fie fich nicht um das Seelendeil ihrer jardigen Untertanen, sondern begrugten sich mit den Ertragntisen, die ihr puse Zweidmafig Mudierne gerichteter Ober berauszuwerrichaften verfand So wurden sogar geographtich wichtige Entbestungen ihrer Landsteute Abel Lasman, Ertficher u. a. in der Sudsee, die zuers Australien, Tasman ihrer fündsteile Inseln des Stillen Ofeans antieren, vorlig undrochtet gelaufen, weil nach ihrer Antien, vorlig undrochtet gelaufen, weil nach ihrer Antiet dort nichts zu bo en war.

Rach Ablauf des Warremmitteand a mit Spanien wurde bann auch eine "Weiften bie fich bie ich e Rompagnut ban uch eine "Weiften, beren eigenelicher Zweit burch bas Urzeil Ab. Reinstant beiten gefennteichnet wird, ber sie eine "Raatich tonzestionierte Freibentergefellschaft auf Atten" neunt.

In den Jahren 1623 bis 1636 wurden nicht weinger als 947 Schiffe aufgebrucht, und ber fa in einer spanischen Sitberflotte ließ 50 v.h. ine Verteilung tommen. Rein Wunder, wenn die Attionäre vom Frieden nichts wissen wollten. Mit niede Eroberer, und weniger Kramergeift all it die Generalstaufen gant Branken a. winnen tonnen, dei ihrer rein rechneruchen Beschandlung der Kolomalfrage aber vermochten sie ihre anfanglichen Erfolge bort nicht auf die Daner zu behaupten. Du ihrem Besit blieb nur auf dem Festlande Sur in am und von der Inseiwelt. Margarita und Eurafao. Jur ihre Offindtensobien boten ihnen Mau-

rettus, St. Delena und das 1652 befeste Rap der Guten Soffnung feste Studpunkte nebst jablreichen anderen Forts an der Weiftuste Arritas.

Die erfte haltte des 17. Jahrhunderes war fur die Entwicklung der Generalftaaten die gindlichfte Zeit. Ihre handelbilotte zahlte 34 850 Jahrzenge und ramite ihnen mit zwei Dritteln der Welttonnage fast Monopolfiellung ein.

Bin Krieg gegen Spanien, im Rampf gegen Katholegismus und Ausfallestlichterispringiv maren die Miederlande in Solabrigem Rampf reich und madirig geworden. Mit der Preiogabe thres Kampfgeiftes ldmand die Vormaditfiellung der botander dasin, naddem fie 1648 unt der tremelligen Autoring der rid noch beiter Armee Europas die Waifen auf ber Sand gelegt batten. 1652 murbe ibnen ber erfte Rrieg bon England aurgezwingen. Dit bem pagitifilden Staatemann Deter be la Cour idmand Die Berantwortungs. und Opferbereitichaft wellenbs, und poet wertere verlorene Rriege mit England bestegelten ben Direbergang. Mur rechtzeitiges Einschwenten in bas Rielwaffer englischer Bolitie und Rubrung retteten ibren überfeeilden 2 (116)

Nach Berlint ber Vormachtstellung gur See fant fur viele hollander die Zeit, in der Fremde Dienste ju suchen. In allen hauptstädten Europas tauchten unternehmungsluftige Seelente auf, die ihren Degen und ihre Erfahrungen wohlfeit jur Aersugung stellten. Unter ihnen befand sich auch Rapitan Raule, der den Großen Rurfürften un folomalen Unternehmungen anregte, die zur Grundung Große Fried.



(Brod gerebrichebung mane bei ber brandenburgieben Lo oma gennbung an ber innmen unfte. on? Als Brandenburg bie Relouten mieber aufgab, verleitigte ber Megerfürft Cunny bie Fefle in tapferer Lieux fieben Sabre lung gegen bie Bellanber.



Benbergreifung ber Gumentute burd die prenftiden Ariegofdiffe "Ampring" neb "Mobren" 1082/83

Der flar abwägende Wirklichleriofinn ber Mieberlander hat ihnen ibren riefigen Rolomal beng mit nur geringingigen Eindugen erhalten. Ja, es gelang ihnen logar, noch bei ber Anstollung Den Guun en a ben großten Teil biefer Riefeninfel in jungfier Vergangenheit zu erwerben

Die hollandriche Rolonialgeichichte tragt nicht bie Züge von Eroffe und Heroisenuts, die war bei oller Granfanteit bei ben Portuguelen mit bei oller Granfanteit bei ben Portuguelen nicht einem gutgeführten Hauptbuch, beffen Rechenmenfer icharf auf die Habemeite ichant Diese wache Bequemlichteit des Wohlhabenden, der etwas zu verlieren hat, kennzeichnet auch die heutige Einstellung des Hollanders noch. Ein auf breiter Basis bernbender Lebensgeuns ver- fieht sich ungern zum Anstieg steller Hoben und

jagt lieber in den Rieberungen nut der Mente. Benn wir von spateren Entbedungen un wordlichen und fischichen Eismeer abzehen, waren die Hollander das leste europaische Bolt, das sich unter eigener Flagge tätig an der Erichtenfung des Erdfreises beteiligte.

Und marum nicht wir Deutidie?

Warmn mußte bie ftartife, entwidelifte, vollreichfte Ration abieits fteben, als die Welt neu
verteilt wurde? Waren wir ichlediere Seclente,
jeigten wir weniger Entfoluntraft, weaner
Mut, weniger Unternehmungsgeift als innere
Rachbarn!

Wer sich in die deutiche Gelduchte vertiest bat, weiß, daß das nicht der Fall war. Iber der unselige Dualismus des "Remuchen Reiches Deuticher Mation", faiserliche Welfinsachupolitif auf Kosten des deutschen Bolles zu treiben, war

ш

bie Urfache, baß beutiche Soldner auf Ben Schlachtfelbern ber Erbe mobl fur ihren fanerlichen Herrn bluten duriten, nicht aber ihr ihre Beimas. Wenn bagegen gestenmütes Bentichtum fich selbst ohne bie faiserliche oder landesberrieche Unterer vong durchau von verriebte,
minte es zumeist die eigenen Belange gegen deren
Sonderinteresten verteidigen und erlag ichter
lich zulest fast immer bem aligermanischen Erbubel, ber Unem gleit.

Ein einzigertiges Bebilbe folch gielbeminten Bemeinichaftsgeiftes mar bie beutiche Danie Entifanden aus trobigent Gelbitbewindtein weitbickenber Kamblente und Liurger, gewann biefer Bunb, bem bie nienten norbbeutiden E abis angeborten, eine ungebenre Ausbehnung und Madet. Mict ben vier hauptniederlaffungen im Ausland, dem "Petershoft in Domgo. rob, ber "Denifden Brude" in Ber. gen, dem "Stablbof" in London und bem "Rarmeliter Hopter" in Brugge beberrichte fie uidit nur bie Morb- und Die ce volutantig, fontern treet jahrhundertelang eine traftwolle beutide Politit auf eigene Annil, bie, bon einem Raifer mit nur bentiden Intereffen anterfraßt. Deutidlande Gatieidlimoeine aich beiten gur Gee fichtegenellt batte. Die dentiche Danje war die Lebr. neifterin bee britifden Flotte; ibre Gefehegalten an ber Themfe ebenjo wie in Ruffland. Obre flarten Rriegstoggen fiderten ben Frieden auf ben Meeren, und ibre bewaffnete Dadit bob norbifde Ronige auf ben Ebron und fente



Der Ctubibaf in Conbon, bie großifügige Dieberlaffung ber bentichen Sanfe

unbeliebte Monardien ab Aber während fie um ihre Kontore und ihre Geltung im Oft fie e bie cie nimit iaber Berbillenbeit tämpite und ohne den Schuft des Reichsbuters Possen inr Possen verlor, verlaumte sie es, sich rechtzeitig am Wettrennen nach der Meuen Welt zu beteiligen und gesaschiehten an der lähmenden Erferlucht klemer Genter zugrunde, ebenso wie iener andere nicht nunder flotze Luch, der Deut ich e Ritte e ord en. Auch diese Werkampier dentich volltzier Lebensinteressen verbliteten sich, weil ihnen der machtige Schus des geeinten Reiches senlte.

Dentidie Candsfriedie batten ben Beftant bes Banies Babsburg gefichert, aber bieles fur Deutichland fo unfelige Furftenbaus lobute bie beutidie Treue, inbem es Bannflud, Inquie to. und Scheiterbaufen über- bas Land brachte Dentidie Santelobaufer, wie bie ber Rugge t und Belfer, ber Imbof, Birid. pogel und ber Goffenprotte, beren Danvelsverbindungen und Biliaten bis tief nach 🗠 üdeurova — Wenebig — Ja, bis m alle Leife ber Dauen Walt reichten, maren es, die die Weltmaditplane Raris V. mit ibrem Belbe finangierten. Bei ber Einfofnag tbrer Contbidieine maren auch fie bie Berro genen. Der Ronniche Raifer Deutscher Ration vereinigte bas großte Moiomalreid, ber QBelt tinter feinem Egepier, und bennoch verbinberte er bas beutide Bolt in feiner Gelamibeit, au ber Erichtesung bestelben terlamebmen.

Jumer hat bentidie Reblichteit gigen die Doppeljungigleit frember Dialetiet unterfiene i muffen, und felbft die groute Landtoniesson, die die deutsche Seichichte fennt, die Aberichreibung Die nie in eine an das hans ber Wellier, endete mit der Ermardung der deutschen Juhrer und einem unbegliebenen Schuldtonto der hansburgiiden Arone.

Das brutiche Wolf, bas fich in Religionsletegen verzehrte, konnte beiter Gelegenheit
nehnten, seine Ansprucht bei der Wertellung der
Welt anzumelden. Der Machtbunger der romiichen Rieche wetteiserte mit dem Egotomus des
Saufes Habsburg, um sich auf Roften des protestantischen Deutschlands zu bereichern, und das,
was die christliche Rieche se Gates dem deutschen
Boll hat bringen wollen, wied ausgelöscht durch
das Iojabrige Morden, das das blubendite Meich



Das alte Aurbrandenburger Magagin in Emben

um 1570 war Emben ber wicht alle Bofen Gurenas. Die Banteleffeite ber Stadt mar grefer ale ber Engiande und ber Ber ber bante in annen. (Bridnung von I. D. Beebl,

Entopas in einen Trümmierhaufen vermanbelie, ben Grund ju all seinem Leiben legte und bis jur neueilen Zeit ju politischer Obnmacht verbanute

Sobalb fid bie Beiffer bes Welikrieges und

bes neuen Dentens geichieben und mabrer nor-

bildier Befennermut, wie er im Rationalfonalionns jam Avebruit fommt, gewonnen haben wird, wird es Beit fein, auch eine neue Rolomal- mib Entbedungegeichichte ju ichreiben. Eme Geldichte, bie Wabrbeit fucht und fordert, abrolate Wabrheit, and wenn fie web jut pub on Denge rubren umg, Die uns nach Ergiebung und Oberlieferung "beilig" find. Rojenberg bat bie Depriningen richtig erfannt, wenn er fagt: "Es falls teinem Deutiden leicht, eine vernemenbe Wertung bem eienofrid mit idironuliben Enflent gegenüber ansembrechen; benn wie immer biefes auch aufgebaut fein mag, fo ift es bed geabelt burd Singabe bon Milionen beuticher Menfchen." (Merbus 3. 157 ) Noch größer aber ift die Babl ber Meniden, beren Bulanft umere Gerge be ber Wegenwart ift. Wir feben unfere bodifte Pflicht

barin, aus den oft fo traurigen Lebren ber Alergangenheit bie einbeutigen Folgeringen fur bie Beftoltung einer befferen Butunft gu pieben, Co foll uns auch biefer erfte Abichnits ber europa. tiden Relonial und Entbedungninge febren, bafi bas Clubium ber Beiducte gredlos mare, wenn wir nicht baraus lernen wollten, bag auch fie etvigen Befesten unterworfen ift. Die Bolfer gleiden auch lieute noch futterneibifden Dierbemern, bie in ihrent blinden Ungeftie i, mir ja moglichit viel gu betommen, ben Trog mit ber Weld muffofen, bie fie ber wemger nubgunniger Bier alle ebne Etreit vollauf batte fateigen lonnen. Aber nach verbeerenden Kriegen und Seuchen forgt bie Matin fur einen Anegleich. wenn nur bie naturliche Acutung im Notts leben gemabrt bleibt. Bei jungen, lebenstud tigen Bollern idurellen bie Geburtengiffern au. und ein Aberfcuff an Anabengeburgen gleicht bas Minverbalinis and, wenn aus biefen Unaben Monner und aus Menidengruppen Da tionen geworben find, bie Willen und Rraft genug aufzubringen entschloffen find, Willfar durch Berechtigfeit ju erfegen.

# Deutscher-merk' Dir das!

# Die heutigen Kolonialmächte

#### Das Britifche Empire

|                                                        | ikm.       | Cionebuce    |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Ocabbertann en<br>Norbeland ples                       | 242 000    | 46 183 200   |
| On back the little                                     | 4 099 500  | 35 / 617 220 |
| Dominiane, Rotonien und                                |            |              |
| Schuligebiere                                          |            |              |
|                                                        |            | 420,480,600  |
| Daven entrallen auf Gurov                              | a          |              |
| Dei wer Breiffagt, Gibraliar,                          |            |              |
| Whatta)                                                | 69 200     | 3 241 000    |
| Me fan iche Beit ingen                                 | 5 151 000  | 41.65 (27)   |
| Muatitde Beitrangen anfer                              |            |              |
| Jub cett                                               | 588 100    | 11 610 550   |
| Auftralien und Cubice                                  | N 053 000  | 8 780 000    |
| Minerita                                               | 10/258/000 | 17 080 000   |
| Subunfiebiet                                           | 5 000 000  | 500          |
| Englied Agrophider ie nie a n<br>2 010 000   5 088 000 |            |              |
| Mantale des Queterbuntes                               |            |              |
| 2 250 000 7 940 000                                    | 4 800 000  | 13 648 000   |
|                                                        | 34 367 200 | 480,880,980  |
|                                                        | 39 227 000 | 494 498 900  |

Unter bem Machterench bes Britisben Impertunts fteben 1935 rund gerechnet 40 Milliopen giett mit Mellurde Menichen. Das ergace eine Durch ihmit obevollerungsbiebte von 12,5 auf den Durch ihmit obevollerungsbiebte von 12,5 auf den Durchte in wie Wolfen und Weltengebiet obne wichtes mit einbegevon ober gar fiedlungsfahren band gendreben fann. Nuch machen bie Mandale bes Wolferbundes abgeschnet werden. Bieben wir also bas Gebiet ber Wolferbundspinandate. Labe ab or und die bas Gebiet ber Wolferbundspinandate. Labe ab or und die bie Gebiet ber Wolferbundspinandate. Labe ab or und die bie Gebiet ber Wolferbundspinandate.

| qk                                 | arth    | Camebace    |
|------------------------------------|---------|-------------|
| 31 670 2                           | 30 mit  | 480 554 000 |
| alfo auf                           | 1 ctros | 10          |
| Bu Brofitanuten                    |         |             |
| Louimen auf                        | 1 elma  | 153         |
| and in Augralics out               | Letter  | 1           |
| bagenen bat Dentichianb            |         |             |
| mit bem Caargebiel auf             | 1 clm   | a 140       |
| obne Dlobftorigebiete und Colomale | Weglio  | Olcaten.    |

#### Sowjetunion

gken Cinwobner Benocuffauten . . . 21 207 700 165 748 400 Beweiterungsbieber auf I gken 8 Einwohner.

#### Italien

| (obne Abelitaten)                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| gk nt                                                     | Einime met      |
| Statten 310 180                                           | 4, 177 000      |
| Noceus und 12 Infeln . 2700                               | 13 000          |
| Bunenbelie in Areita 2 257 000                            | 23 9 000        |
| 2 509 BHD                                                 | 43 627 000      |
| Bevolterungebichte b. Mutter-<br>tonbes auf 1 gken =      | 133 Emisebner   |
| Perellerungsbichte in Einbe-<br>pehung ber Rolonten auf I | 22 <sub>M</sub> |

#### Vereinigte Staaten von Amerifa

|                        |     | detti     | C mwoliner  |
|------------------------|-----|-----------|-------------|
| 48 Bunbenfloaten       |     |           |             |
| Biaten)                | 4   | 7 839 100 | 122 779 000 |
| Auftenbefinungen       | - 1 | 1 847 000 | 14 657 900  |
|                        |     | 9 682 100 | 137 432 900 |
| Davon entfallen aus    |     |           |             |
| Umerita.               | 4   | 529 300   | 1 657 000   |
| Miren , .              |     | 296 300   | 12 590 400  |
| Gablee .               |     | 47,300    | 410,500     |
| Bevollerungebichte auf | 1   | ųkm 13.8  | E invobner. |

#### Spanien

|                              | HILL     | Citibohite   |
|------------------------------|----------|--------------|
| Crantes pul Rana.            |          |              |
| erifdeen Inlein              | 504 670  | 23 501 000   |
| abrobeffeungen in Afrita.    | 199 900  | 897 000      |
|                              | 511 57Q  | 24 401 202   |
| Berofterungebidite b Mutter- |          |              |
| laubes auf                   | I qimi 🗢 | 47 Einwohner |
| Beveiterungebichte in Einbe- |          |              |
| pelining her Schemen and     | - 11     | 29 //        |

#### Japan

|                                | #ID III #     | et anne ponte. |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| Eigen fich bie a nag .         | 195 300       | 64 496 000     |
| Tubenbeh sungen                | 292 800       | 25 946 000     |
| Barantibes Reich .             | 675 .00       | 90 402 000     |
| Rmantung . Proving             | 3 460         | 950 000        |
|                                | \$ 559a       | 91 358 000     |
| Manbaregeb ei bes Bidler       |               |                |
| bilohra                        | 2 150         | 70 000         |
|                                | 416 100       | 4 839 900      |
| 2                              | 3968 0        | 96 297 900     |
| Bevolterungebichte auf ban     |               |                |
| Gefamigebiet auf . L           | qkm = 4       | 洛佐atwohnter    |
| Bevollerungebidite b. Dlutter- | _             |                |
|                                | $_{\mu} = 18$ | 9 ,,           |

314

15 anna Name

### Niedeclande

|                               | 4600              | Cutrebner  |
|-------------------------------|-------------------|------------|
| Mieberlande                   | 34 900            | 8 290 400  |
| Aubenbefipungen               | 2 041 400         | 60 957 500 |
|                               | 2 076 300         | 69 247 900 |
| Davon entfallen auf           |                   |            |
| When a v                      | 1.244.800         | 60 729 800 |
| Amerita                       | 141.700           | 227.760    |
| Bevollerungebidite in Einbe-  |                   |            |
| , piebaug ber Kolonien auf    | 1 qkm = - 3       | И Синефист |
| Bebolterungebichte b. Minter- |                   |            |
| fanbes auf                    | $1_{-\sigma} = 2$ | 32 ,       |

### Belgien

| Welgien                                       | qkm<br>30 500 | Cinnobner<br>B 247 950 |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Belgich Rongo                                 | 2 789 100     | 9 400 000              |
| Muanba und Urunbi<br>(Led Deutsch-Offafritas) | 2 415 600     | 17 047 950             |
| Montot bes Bolferbunben                       | 55 200        | 3 450 000              |
| Bevollerungebichte b. Mutter-                 | i qk n = 2c   | o Einschner            |
| Belgfich-Ronge auf                            |               | 8 "                    |

### Portugal

|                               | qkııs     | Gininebner   |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| Pertugal mit Mgoren           |           |              |
| und Mabeira                   | 91 600    | 6 526 000    |
| Aufenbefigungen               | 2 094 800 | 8 245 000    |
| _                             | 2 186 600 | 15 071 000   |
| Deven entjollen auf           |           |              |
| Micita                        | 2 071 700 | 7 076 000    |
| 29 au - 1                     | 23 00     | 1 89 000     |
| Beretterungebiebre t. Mutter- |           |              |
| _ Iantes                      | Lqkm      | 68 Entwehner |
| Bevollermigebibte Portugate   |           |              |
| mit Roleuten auf              | I 4 =     | 7 "          |

### Frankreich)

|                                                              | gkm       | Einmohner                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Mintterland Frantreig                                        | 551 000   | 41 835 000                       |
| Algerien einicht.                                            |           |                                  |
| Suebegirte                                                   | 2 196 300 | 6 470 000                        |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                      | 8 975 100 | 21 413 000                       |
|                                                              | 1 120 400 | 100 2.8 000                      |
| Anvon entfallen auf                                          |           |                                  |
| Afrita .                                                     | 8 113 500 | 29 332 300                       |
| Office                                                       | 741 800   | 21 942 500                       |
| America .                                                    | 91 200    | 5TR 500                          |
| Gubiet                                                       | 22 500    | 1 0 000                          |
| (Muteera und Menale,                                         |           |                                  |
| Geneinberricharten                                           | 13 200    | 43 000                           |
| Mantate ter Willerbuntes                                     | 624 100   | 2 202 999                        |
| On Grantreich tennnen nu und mit wir jemem Beleigen beite ni |           | $(a\omega) \cdot J = Jk \cdot t$ |
| 234 -4 -454- 8 3 4 15                                        |           | and 1 olons                      |



Die Berieilung ber Rolonien bei Musbruch des Weltfrieges

in seiner Ziel muß sein. Ein neues Deutschland, wieder groß in seiner Chre, in seiner Freiheit, in seiner Arbeit. Die Rolonien werden ein eherner Bestandteil bieses Zwedes sein.

35

# ABC der Aüßenpolitik

# Erwerbung und Verlust von Kolonien

Die in letter Beit in Deutschland erneut orren berausige febre Rolonia trage bomie bie abericing a Expansionspoint Japans and Staftens geben Beraufaffung at einen gedrachten and baber notwenbigerweife ludenbarten Uber blid uber bie wichtigiten Neditsatte, auf Genub welcher in ber Mengeit Rolonien erworben wurben, Mater "Refome" wurd bier jebe übergecifde Befinnig verflanden, mobel bie in ber officiellen Momentlatur bes erwerbenben Ctantes gebrauchte Begeichnung, j. 23. Donumen, Rolome, Southarbiet, bie nur einen Salub auf ben thantoreditliden Bainmunthang bes Uberfer gebietes uit ben Matterland infant, ander Betradt bleibt. Bu ben Kolonien werben baber ber and liberjeegebiete gegablt, bie ver male ngemang am Teile bes Motterlandes betradtet werben, wie g. B. Algerien von Krantreid, bie Kanarifden Infeln von Spanten, die Albren und Mas beira von Portugal. Als jatuider Rele nathenh find idlieglich auch einzelne Manbate anzuseben. Diese Betrachtung ift insbesenbere ber ben E Mandaten ibas frubere Deutich Subwoftafrita und bie ebemals benifden Bentungen in ber Enbice) geredifertigt, bie lauf Irtitel 22, Abf. G, bes Wolferbundspaltes bom Manbatar ale mittegrierender Beffandteil feines Gobietes" verwaltet werben tonnen, und bier wieber bor allem bann, wenn fich bie Danbais. madit über bie Beftuninningen bes Abfabes 5 bes Artifels 22 (Werbot ber Errichtung von Befeftigungen, Deeres und Flottenfenspunkten, Barabeleiftung gleicher Beigingungsmöglich feiten für alle Belferbunde miglieber mi Sanbel und Bertehr bes Mandalegebretes bimpegfest

Den Rolonien nicht immitablen find bie fo-

mic . B. Luneften und Marotto, wenn and bie wichtigffen Bobeiterechte in folden Bebiet in ber bas Proteftorat ausubenben Dacht gufteben. Die Errichtung eines vollerrechtlichen Protetterate ift hanfig, aber nicht imnier, ein Ubergang gunt ingengefdrantten Beliberwerb ber bas Protettorat ausubenben Dadit, Co waren Madagastar und Korea, bevor Frantreich ban. Japan bie Unierion vornahmen, vollerredilide Protettorate biefer beiben Madite. Ein Beilpiel fich bie unigelebrte Entwidlung biefet Agnyten, bas auf bert Beg über ein englisches Protetrovat (fatufc) fent 1852, offiniell ertfart 1914, beenbet barch englifdie Deflaration 1922) ein fonveräuer Staat gewerben ift

Bu ben midnigften Meditsalten, bie ale Titel für die Erwerbung von Rolontalbefill in ber Reitzeit in Betracht getommen find, geboren

1. Freebliche Difupation (tellweife m Berbindung mit ber Entbedung ober Er forfdung) von Gebiefen, bie um vollerrecht liden Ginn "berrentos" maren. Co fint un 19. Jahrhundert burd Offenation von England Frantreid und Deutschland in tropilden Afrita jewie im Erillen Qiean Rolonien ermorben worben. Im 18. und ju Beginn bee 19. Jahrbunderis gelangte burd Ottupation ber auftralighe Kontment in ben Befig Englands. Ein Teil bes früheren spanniden Rolomalreides unb ber großte Leil bes portugienischen Molonial. befitee murben ine 16. Jahrhundert auf Brund buice Litels erworben. Geltener waren bie Salle, in welchen ein Gebiet burch Derelitum, b. h. burd Anigabe ber Gebieteliobeit feitens ber bisberigen Kolonialmacht, herrentos wurde, England bebauptete bei ber Annerion ber & a l t lanbinfeln Derelitien burd Urgentmen, Ale Bedingung fur bie rechtemirtianie Er-





New York im Jahre 1625
Als hollandische Siedlung "NeuAmsterdans" wurde die heutige
Weltsladt New York im Anfang
des 17 Jahrhunderts gegningel

Landung der Weiser in Venezue a 1527 unter Ambrosius Da finger-Ulm Anis autor B. propost Darin

Hansabi dnis aus dem Danziger Hafen Gomälde im Landeshaus zu Danz g Aufo Staale B data a Burtin





"Kirchweih", Holzschnitt von H. S. Beham (1500—1550)

# Leibesübungen im Mittelalter

Deutsche Eislaufer um 1600 Farbige Tuschzeichnung aus dem Stammbuch des Androes Beyer 1615



"Frau zu Pferde", Housschnift von Albrecht Durer 1471 1528



werbung eines Gebietes burch Offingation idreibt Die Ronge-Afte von 1885 (nebe Chulungebrief III/; Mai 1936, Geite 29) "Effettivitai" und die Mottrikation an die übrigen Madie vor. Der Brundian der Effetitvität befagt, ban bie ermerbende Madit die intjadilidie Gerefchatt uber das Bebiet besitken ning und daß fomit die Hofie Entdedung ober die fombeligdie Bente. ergreitung eines Gebieles gur Begrundung ber Gebietebobeit nicht binreicht. Durch Die Dotifitation (Brundfag ber Publicitat) foll ein Einiprud anberer Dladite, bie Diechte auf bas Biebiet bebaupten tonnen, ermoglicht werben. Bon ber bier erorterien Officpation als Enel fur bie Errichtung ber Gebietebobeit in bisber berrentofen Gebieten ift bie militariidie Befehing emes organifierten und vollerrechtlich anertaunten Staatewejene unt (wenn aud) erft namtrag. ad gegebener) Buffunnung ber betreffenben Gebietsmacht gu ungericheiten. Die nuluarifde Offennation lauft bie bisberige Gebiefemacht minbestens bem Eirandiag nach besteben und flette baber temen Gebietbermerb bar. In ber Regel gent fie in ein volferrechtliches Protetterat über (j. 28. Ennefren und Marotto). Auch bieles laft die Gebietsbobeit bes unter Protet. torat geftellten Stoates grundfaulich befteben.

2. Eroberung. Gie fett bie vollige Der uichtung ber bieberigen Gebieteniocht vorans, Beispiele fur bie Erwerbung von Kolonialgebiet unt Brand biefen Litele liefert u. a. Die Befinnahmé von Algerien und Inbochena durch Frantecich fowie die Erwerbung ein jeiner Teile Warberenbrene, bes angloanopunden & abans bes Iranspaal und Deange. Freiftoots burd England. Die Eroberrug ftellt fid, weil nach ber Bernichtung ber bieberigen Gebietemacht fein Bertragspartner borbanden ift, gleich ber oben beiprodienen Ottupation als einseitiger Rechisatt and originarer Erwerb bar, Wirb bie bisberige Webietoundt nicht vollig vernichtet, fo wird, auch wenn fie im Werlauf ber nulifarifden Ottupatwiten ben großten Zeil ihres Gebietes an ben Megner verloren hat, von biefem ber rechtliche Befis nicht durch Eroberung, fonbern burch Beffen erworben,

3. Zefficon. Es fann fich babei um a) Abstretung auf Grund eines Friedensvertrages banbein g. B. die Abtretung von Reufunb.

land und Ranada durch Franfreich on England in ben Friedensichluffen von Urredi im Jabre 1713 und Paris 1763, die Abtrettung bollanduden Kolomalbefiges in Subafrita an England nadi ben Mapo, leenniden Rriegen, die Abwetung Portort. fos und ber Philippinen burd Gpa. nien an die Wereinigten Staaten in Brieben von Paris mi Jahre 1898, Die Abtretung von Ertpolitanien im Johre 1912, bes Dode fancs and Mhobus burch Die Eurkei an 3 tal inn im Jahre 1923), ober um b) eine Zeffion ohne vorausgegangenen Krieg. In levierem Sall befinne bie Gegenleiftung für die Gebietsabireining I, in der Abireitung eines anderen Gebietes (Gebietstaufd; Canfibar und Uganda gegen Gelgolaub), 2, ja einer Geldenischigung (Erwerbung Alastas und ber bamgdien Untillen burch bie Der . cenigien Etaalen), 3. m bem Bergicht auf Beltenemadung von Rechten (beutfche 3. ffillittung junt frangolischen Protektorat uber Marollo gegen Abtretung eines Gebietes des frangelischen Rougo) ober 4. in politischer bem militariger Unterflichung, Abtretung eines 43 000 Qunbrattilometer umfaffenben Gebietes am Buba-gluf mit bem Safen Ris. manu durch England on Italien mi Jahre 1924 femie von 114 000 Quadrattilemeter im Guben ber frahenischen Rolonie Lib pen und eines Ruftenfreifens an ber Straffe Bak El Mandek durch Krantreich on Italien im Jahre 1935. Um bas Mationalgerühl bes gebierenben Canbes gu idonen, erfolgte bie Abtretung in eingelnen Ballen in verichleierter Forne, fo in Bori : eines 99jabrigen Paditvertrages fur bas frubere beutidie "Paditgebiet" von Rlant. fdou, fur das Englant überlaffene ABei. harmei, bas von England allerdings 1922 an China ruderftotiet murbe, und fur bas von Rukland in gleicher Form erworbene Port Arthur. Rufland bat feine Rechte auf bas Podigebiet im Frieden von Porismouth 1905 au Javan abgetreten. In die gleidie Rategorie gehort die Überloffung ber Panama-Ranalgone an bie Bereinigten Staaten unter bem Dav Bunau Barcla-Pertrag von 1903 jur unemgeidrantien und banernben 2hab ubung ber Couveranitateredite gegen eine ein-

317

malige Zabloug von 10 Mill. Dollar und laurende Unmertaten

4 Die Angerson, Für sich allein stellt bie Annerion ale Geflarung bes bauernben Bemoviflene nur bann einen vollerrechtlich gulrigen Erwerbetitel bar, wenn fie a) mit Bufimminng bes annettierten Bebietes unb, falle Redite beitter Staaten befteben, mit beren Buftimmung erfolgt (Beifpiele bierent bie Befinnahme ber Republit Bamari burd bie Bereinigten Staaten im Jabre 1898 und ber Ubergang bes unabhangigen Kongoffaets in den Befit Belgiens im Sabre 1908, wobei Die Bu-Migi mang bes Rongoffaats jur Annerion in bem Lestament feines Converans Leopolds II gegeben war) ober b) wenn fie nachtraglich bie mternationale Unerfennung erhalt. Em Beifpiel für ben lehteren, Erfignng genannten Fall bietet bie Eewerbung bes bis 1885 als ägrpttides Gebiet (unter ber Souveranität ber Turtei) betrachteien Safens von Diaffaua burd Reaf en

In dem als Interessensphäre begeidmaten Buiterland von offupierten ober eroberten Uberfeegebieten behalt fidi bie in dem betroffenben Gebiet Dobeitsrechte ausubende Dlacht ein ausschliches Offepationerecht vor. Co nufite bie Miffwn bes frangofifden Majors Mardanb, bie im Jahre 1898 vem Rongo aus gegen ben Dit. Guban (ban gege opartig ungen agoptuden (2 iban) verftiell and Baid oba am Oberen Rit befeste, auf ullimatives Aterlangen Englands gurudgejegen werben. Bis gegen Ende bes lebten Jahrhunberis erfolgte bie Ottupation und bie Eroberung von Uberseegebieten baufig burch hanbelsteinpagnien, benen von ihrem heimatftaat ausge bebitte Derwaltungsbefugniffe, vielfach mit Einidnaß bes Mediten ber Arteggubrung, verlieben murben. Die befanntefte biefer Blefellichaften war bie englifde Coft Subia Company, die die Grundlage für ben englischen Befit in Indien fonf. Unbere englische Gefellichaften biefer Art, Die jum Teil, wenn auch mit eingefdranttem Wirtungefreis, noch gegenwartig befteben, find bie Bubion. Bay Com. pany, be Imperial Britifh Caft Afeica Company, de Britifh Gouth Africa Company und die Monal Riger Company. Der bel.

landische Wefig in Oftenbien muche von der hollandischen Often been Gesell-schaft in der Zeit von 1602 bis 1798 erobert und ift 1798 auf die hollandische Regierung übergegangen. Die Erwerbung von Kolonialbent durch bas Deutsche Beich zu Ende des verigen Jahrhunderts wurde u. a. durch die Deutsche Oftantita. Besellschaft die Deutsche Oftantita. Besellschaft wie Deutsche Rolonialgesellschaft wir Sudwestafteta und die Rolonialgesellschaft wir Sudwestafteta und die Rolonialgesellschaft

Bon ben obenermabnten Interelleripharen auf herrentofem Bebiet find bie Ernfluff. fpharen gu unteridieiben, bie fich Dlachte mit wertschieftlichem Erpanfionsbrung auf ben Bebrete von wirticafelich wenig entwidelten Stag ten jum 3mede ber fogenannten "friedlichen Durdibringung" vorbebalten. In ber Einflußfpbare ift der begunftigten Macht bas alleinige Nedet auf wirtidiaftliche Rongeffienen (Babu ban, Bergbau, Induftelegrandengen ufm.) geficbert. Die Abgrengung foldier Einflufipbaren erfolgt burd Emigung ber an bem befreffeaber Bebiet mirtidiaftlich am meiften miereffierten Madite (g. B. Abtenmen von 1906 gerichen England, Frantreich und Atalten und beffen Bestategung int Jahre 1925 ilber Emflufifpbaren ber bret Dladite in Abeffi. n i e n) und baufig obne Zuffimmung ober gegen den erflarten Belleit bes Landes, welches bas Objett ber Berembarung bildet. Go bat Abeffi men bei Eintrett in ben Wolferbund gegen bie Aufteilung feines Gebietes in Einflubipbaren protestiert. Das flacke wirtschaftliche Intereste emer Madit in ibrer Emflafifpbare bat bei Unruben in dem betreffenden Gebiel mandimal zu militärifder Intervention und damit jur Begrundung eines Protektorafverhaltniffes geführt (Maroffo). Aber auch ber gegenteilige Ball. bağ fich ein Land von ber Leclung in Einfluß fpbaren befreien tonnte, bat fich paveilen ererquet. Go wurbe burdi eine englickeruftikte Kenvention vom Jahre 1907 Perften in espe mississe Einflakjone fin Morden, eine nea trale Bone in ber Mitte und eine englische Bone tur Guboften bes Landes gefeilt. Die Univaljung in Ruftand und die Maditergreifung burdi Rija Khan Pahlevi m Persien haben ben Emflufipharen ber beiben Groß nachte ein Enbe bereifet.

# Das deutsche Buch

Johann von Leere:

"Blut und Raffe in ber Gefen. gebung." Ein Gang burch bie Bolfergefchichte.

3. F. Lebmanns Berlag, Dunben 2 OD., Panl-Benfe Große 26, 1956. 137 Coten. Breichiert 2,40 MM., geb. 3,40 MM.

Dg. von Leurs bat bier eine Bemeismaterialfammlung geichaffen, die in fachlicher germ befratigt, bas bie gebrunnisvollen Blutidranten infinttreiner Beiter aud im miebernen Stantoleben bard Beiebe berndudtigt werben. Dabei jeigt diefe Bufammenfiellung aber aud. buß bie aus ben vericbiebenften Geeblungugebieten ber Erbe ftammenten Befege und Beftimmungen nur nech in gang feltenen Ballen auf ein flar bewußtes Da ffe n empfinben begrundet find. In ben meifien gallen werben bie Befebe faft vollig bon fefundaren materiel. len und tonfelfienellen 3wedmäßig. feitegrunden bebereitt. Und boch fonnte auch fe, felbfi im Beitafter ber liberaliftifden Dochfonjunttur mit bem eigen Bufammenteben in ben Saupiverlebeegebieten, ber natfirtidje Raffeninflintt nie vollig aus-Arlmaltet merben, wie auch biefes Wert von Cerrs gu beweifen bilft, Go wirfen jablreiche ber von Dr. von Leers angeführten Beftemmungen und Beiebe gur Alermeibung naturmibriger Bermifdungen gleidiam als bie annernen Bugeftanbeiffe einer nicht webe naturlich empfindenden liberalifiliden Ctaatogewall on bas meift well fiber ben Beift biefer Befege binanogebente natürlide Wolfeenpfinden, Ge fall befonders auf, in wie fartem Dage bas Suben tum es verftanden bat, lid bei allen biefen Coungefeben unerlannt im Bintergrund ju balten. Co gibt ban Werf ber Cholung widnige Anregungen.

Dr. Fr. Eberhardt:

Meuer Deutscher Gefdicte- und

Kulturatlas

Werlageanfialt Paul Lift, Leiptig.

Ausgabe A: Werben ben bentiden Belles und bie geichichtlichen Borausiegungen, 4 Tercfeiten und 32 farbige Karten. Stelf tarteniert DER, 1,30, gebunden nut Leinenruden RM, 1,70,

Murgabe Bi Kelonial., Mirtidiafte., Getfleeentwichung bes beutichen Bettes im Zusammenbang mit ber europäischen und Weltgeichichte. 4 Tertieiten und 72 farbige Karten. Steif tartoniert MM. 2,40, gebunden mit Leinenruden MM. 2,60.

"Mur feer ericeinende Karlen pragen fich bem Bebachtnis ein," Diefe bieber foft gar nicht beachtete und bech bei aller Mertmurbigleit bes Mortlante überaus wichtige Unregung ift ber Gruntnenditopuntt ber Arbeit Cheebardes, ben nambafie Ergieber unterftiift baben. Der Blid wied nur auf Wefentliches gegwungen und an bie Gielle ber vermir. renben Bulle verichiebenartigfter Eintragungen, wie wir alle fie vom alten iberlabenen Etlasfartenbill gewöhnt find, wird burch 72 farbige Linienbilbeafeln mie großer Eindringlichlett bir biflorifde Dunamit ber geichicht. lichen Rrafte im mitteleurapatiden Maum gong neu veranidaulidit. Biftoriid einwandireie Tatiaden metden bem Bebachtnis formlich aufgewungen. Dabei betonen bie Berandgeber (Barms und Dr. F. Cher bardt), bas leinemege "Schrite jur Bereinfachung ale Bergreberung und ale Dachtgranblidleit miftentel" werben bilefen, proburd man ber eratten Riemarbeil mit Dilfe "großer Linien" entgeben wolle",

Se bal auch bie Reichnfelle jur Förderung bes beutsiden Schriftlums in ibrer betenten Inertennung u. a., fesigesielle "Der Atlas verblent mertefte Berbreitung". Wir neunen des Wert (Ausgabe Berläutert bie Kolenial., Wirtichafts. und Beifte einemidlung des beutichen Bolles im Jusummendang mit ber eurepäischen und der Weltgeschichte), weit bad Sedurinis nach einer möglicht ichnellen und bech überzengenden Erfasung ber großen weil- und vollsgeichichtlichen Entwidlungslinien bier gleichiam burd ein gestiges Belberbuch leicht und boch anwissenden Erfasung beime bech anwissendigen Betreitung beimes bei gestieben beiten und bech aberlaben Entwicklungslinien bier gleichim, feine Schulbildung aus liberalistischen Uberlabenbeiten in beireien, um leiner Weltanschauung zur Klarbeit zu verbelien,

Moolf Rein:

"Die europäische Ausbreitung über bie Erde"

Athenaien-Berlag m. b. D., Porebant. 406 Geiten. Preis MM, 25,00 in Leinen.

Wenn für diese Bolge ber Schulungebriefe bas "Zeitalter der Entbe dungen" jum hauptibema bestimmt wurde, so ift es auch potverndig, bem an hand ber im Dunptaussan gegebenen Aurraungen nun jum weiteren eigenen Forichen angeolserten Boltegenossen Werte geben. Deshalb wird bier obiges Wert genannt, ba es Aufpruch baraus erheben bart, bas oft schannt, ba es Aufpruch baraus erheben Weltreiten in einer ben Ertenntnissen unterer Zeit gerechter werbenden Form behandelt zu baben, ohne bedwegen an willenichaftlicher Genatigteit Einbuste erlitten zu baben. Da sich bietes reich illustrierte und in ausgezeichneter Auswallichteit bargestellte Wert bereits einen nanibasten Mus gewonnen bat, ist eine eingebendere Beiprechung an bieter Stelle nicht mehr ersorderlich.

Dr. D. 29. Bauer:

"Rolonien ober nicht?"

Die Ginftellung von Partei unt Staat jum felonialen Gebanten.

Mit einem Geleitwort von Reicheminifter Dr. Bfal-

Berlag Dichard Bauer, Leipzig E 1, 1935, 51 Beiten. Preis RDR. 1,60.

Wer nicht Zeit und Mittel bat, fich eingebender mit bem immer brenaender werdenden beutichen Aelonialproblem in brichaftigen, eina an dem von und bereite früber emeteblenen wichtigen Wert von Paul Ritter "Der Kampf um ben Erbraum", ber greife unbedingt zu biefem außerlich unscheinbaren und boch so reichen Buchlein über eine beutiche Ehreniache. Die friftauflare, eindeutige Schreiweise bes Merfasters und ber Unbedentlichleiterermert ber parteiantlichen Prüfungesommisten geben sogar Anlaß, die Arbeit zum Worlese und bringend zu empfehlen. Mit Dant und vielen gam neuen Auszaungen werden die Lefter ober Beier biefe nichtige Aebeit als ein Saatgut für die nabe Zulunft aufordmen.

Rurt Paftenaci:

"Bollsgeschien Bilbern, Kartenftigen und Zeichnungen, Junge Generation Berlag, Berlin. 320 Seiten, Preis in Leinen MM. 4,80.

On feinem Bormert zu biefem Wert von Paftenaci ichreibt Pg. Dr. Georg Ulabel: "Das Buch ift in einer für alle Bollegenoffen verflandlichen Form geschrieben worben, um bem bentichen Bolle feinen Abel bewohlt zu machen und ihm Maffen gegen bie in bie

hand in geben, die unsere Bergangenbeit sogar jugunften ber Buben icanben medten. Das Buch ift unter ber neuen Wertung geschrieben, die die nationaliertalibilide Revolution von und sordert..." Won der Eteinzeit wird der Leier in allgemeinverftändlicher Anichaulechteit und unter Bermeibung aller wiffenschaftlichen Kachkerineln bis in das 13. Da br bun bert unierer Beitrechnung geführt. Da es sich hierbei um eine vollstautliche Bermittlung ber seit Kossuna vollig nen entbecten vergeschichtlichen Kenntnisse handelt, wird das Leien biefes Buchen nicht allein zu einer guten Gelbitschulung, sendern burch die anregende Narstellungsweise auch zu einer angenehnen Unterhaltung.

#### Erbard Wittel:

"Manner". Ein Buch bes Stolges frautiche Berlagebuchbandlung, Stutigart, 7. Auftage 1930, 95 Seiten, Preis RM, 2,80.

Was der durch fein früheres Werfaffer bier bietet, bas ertragt feine billigen Werte ber Anertennung. Aus bem Beitigtom bes Delbennutes ber felbgrauen Frent und jubli ergreitende Erlebnisberichte in pudrod gufummungeftellt, baß man bas Buch gleichlam mit angehaltenem Atem lieft und tiefergriffen aus ber Hand legt. Das Wort barf fich würdig neben bie "Ariegebriefe gefallener Stiebenten" fiellen. Es fann mit je einem ber poolf Abichnute eine belotiche Feierftunde unvergeftlich bereichern und ist ein ebles Lorbeerblatt im Junglaub bes bentichen Buchwalbes.

#### D. G. Thielen:

"Das Unterhimmlische Reid" entbedt bon Engelbert Raempfer, bem beutschen Arte und Forider,

Dir & Tiefbrudlafeln noch Originalzeichnungen unb einer alten Rarte.

Paul-Pit-Berlag, Lelpidg. 331 Geiten. Preis L Leinen

Was ninte es, bag Engelbert Raempfers mertvelle Foricherergebnife im Britiden Muleum ju Condon vergibten? In Deutschland mar vergellen werben, bag bier ein Mann gegen Schwert unt Galgen, tobliden Dag und belbenbaften Witerftanb gu einem Foriber wurde, bein beite nicht une nachgelagt werben tann, baft er im Bormat feiner miffenichaftlich-roller- und fanterfunbliden Leiftung L. B. einem Darce Dolo in nichts nachflebt, fondern ber fogar beanipunden bari. ale ber eigentliche Catheder Japane in gelten. 1091 gelang es ihm in Derbinbung mit ber bamale auf gang beideanttem peinlich lielierten Territorium gerate noch gebulbeten bollanbifden Danbelevertretung bas gebeimnievolle Land Bipangu in erreichen und bie 1694 fo ju erforiden, wie es juvor feinem Guroraer gelangen thar, Dierfür brachte ber gelebele beutide Argt, ein Pforrer efebn aus Cemgo, auch einen reichen Chab miffenichaftlider Renntmife mit, bie ibm als Austanid. gut freifliche Dienfte leifteten, fo bag er vielle bi als bet erfte moberne Beridiungereifenbe gelten bari. Quir empfehlen gerate in biefer Bulge ber Menbeidulunge. briefe, bie bas Beitalter ber Entbedungen bebanbelt, biefe überaus anidauliche und verbienfrolle Darftellung bes Bries eines lubnen und flugen beutiden Beridere, den nichts ale felbfilofer Biffenebrang antrich und beffen

Chrenhaftigtett beiehnt murbe burch ein bamaln außergewebnlich gutes Berbalinis ju angeschenen Sobnen

Der tenfervative Charafter bes japanifden Bolfstums bringt es mit fich, bag bas Buch auch alt uelle Beben und Mürdigen biefen Traffrollen gelben Bolfsrung und feiner fabrbundertetangen planmäßigen Entwicklung. Miemand mird es betroon, feine Aufmerkfanteit biefem anregungsreichen Buch gewihmet zu haben.

#### Bans Biallas:

"Der Sonne entgegen. Deutsche Arbeiter fahren nach Dabeira" Berlag: Freiheiteverlag BinbB., Berlin. 1976, 112 S., Poeis Den. 3,00 geb.

Du mebrfacher hinudt eine neue Form von Meilebeidreibung, Unter Bergicht auf alles Wiffenichaltliche ober gar Romanbalte plaubert ber Merfaster über eine Mabeirafabet ber DEB. "Kraft burch Freude". Der berüchtigte "rote Faben" – Liebe mit bappy end – ift erfent burch bas Gefubl "Freude", bas aus allen Zeilen ftrablt. Und boch ift es ein politifches Buch. Denn ber Politif verbanft es feine Entstehung, feinen Stoff.

Dag die Ballte bes Budumfanges aus Bilbern befiebt, ift ebenfalls tein Dlachteil. Die Aufnahmen find
jum Teil tuniterlich bervoeragend geseben. Auch ihre lebendige Wirtung tunn nicht versehlt merben. Schliefelich ift Bialle in ban nicht werbeit, beffen Acher fich ift Bialle greunde gewinnen kounte, mas wir bier tellftellen mellen, um zu betonen, baf es fic nicht um Konfuntturschrifting banbelt.

Büder ju unjeren Auffaben und Bilbern

Paul Mitter:

Der Kampfum ben Erbraum'' Berlag Philipp Reclam in Leipzig, 1930.

Abelf Rein:

"Die Europäische Ausbreitung über bie Erbe"

Mademilde Berlagegeiellichaft m. b. B., Withpart. Potebam.

Theodor Stedie:

"Willinger entbeden Amerita" Samunlung "Bavern und Deiden" von De. 90. Bantle. Davientites Bertageanstalt Damburg.

Bu: "ABE ber Angenpolitit: Ardinber Gegenwaet

Bu: "Dentider mert bir bas!" Ausgabe 1935: "Bustus Perthes Zaschenatlas" unb Ausgabe 1934: "Westermanns Zaschenatlas"

#### Auflage ber Auguft-Folge 1300000

Machte ud auch anszugemeile, nur m. Genehmigung b. Schriftl, Haraus geber Ber Reichsorganisationeleiter, Gauptidulangsamt, Daverichrifteiter a verantwerd 1. 2 Becontinbale Franz D. Wewertes, M.S.R. Berlin W 57, Pottedmer Str. 75. Fernruf B 7 Pallas OCt 2 Berlag: Zentralverlag der M.S.D.L.P. Franz Cher Macht. B.m.b.D., Berlin & Boba K.B., Berlin & B. Bernruf A 1 Jager 2022, Prad: M. Müller & Sohn R.B., Berlin & W 68.



# Die Schifferwiege

Miederdeutscher Beimat- und Geefahrerroman pon Carl von Bremen

## Barb

Der große vollstumliche Franencoman von Runf Cremel-Eggert

# Sturmgeschlecht

Der erfte Geschichtsroman ber Bitter-Beit von Friedrich Ettebarb

# Eira und der Gefangene

Gefdichte eines beutiden Rriegegefangenen bon Deineld Edmann

# Der Glockengießer Christoph Mahr

Ein Roman bes beutiden Sandwerts von Ruct Rluge

## Hasko

Ein Baffergeufenroman von Martin Luferte

## Peter Mönkemann

Bobco Lied der Freiheitsfampfer an der Rubr von Enbel Weller

# Der verlorene Klang

Eines Seigenbauers Glid und Aot bon Johannes Schupp

# Das verkaufte Regiment

Gefchichte bes beutiden Kap-Neglments von Wilhelm Robibaas

# Florian Geyer

Ein Roman aus ber Beit ber Bauerntriege ben Beinrich Bauer

Vierteljährlich ein gediegener Halblederband, dazu kostenlos die Monatsschrift: "Ich lese..." und beitragsfreie Mitgliedschaft im Buchring der NG-Kulturgemeinde. Monatlicher Beitrag NM. 0,90 in Nelhe A (ein Pflichtband) NM. 1,80 in Neibe B (ein Pflichtband wie A, dazu ein weiterer Band nach Wahl)

# Die Deutsche Kulturbuchreihe

Die bisher erichienenen Bande, von denen ein erheblicher Teil mit Dichterpreifen ausgezeich net wurde, fonnen von ben Mitgliedern auch gufahlich erworben werdent

Zeneralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf. GmbH., München=Berlin



Oben: Die "Vittoria", bas Schiff ber erften Weltumfeglung isig-15gg

Zeichnung: Grundemann

Titelseite: Nordisches Schiff nach der Entdeckungezeit (Hamburger Schiff, 17. Jhrh.) und deutsche Handelsmarken aus dem 15. und 16. Jhrh.

Zeichnung: Prof. Tobiae Schwab